

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





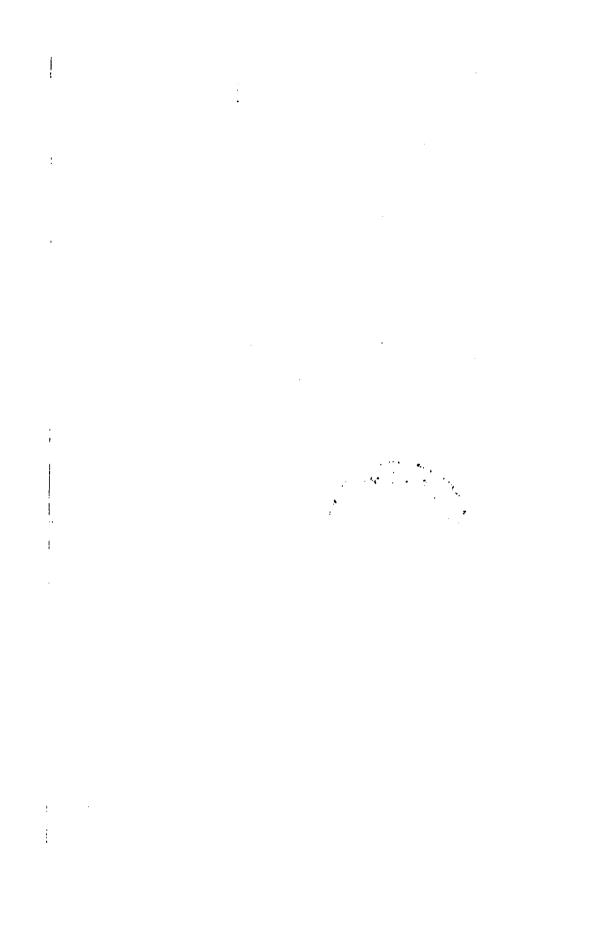

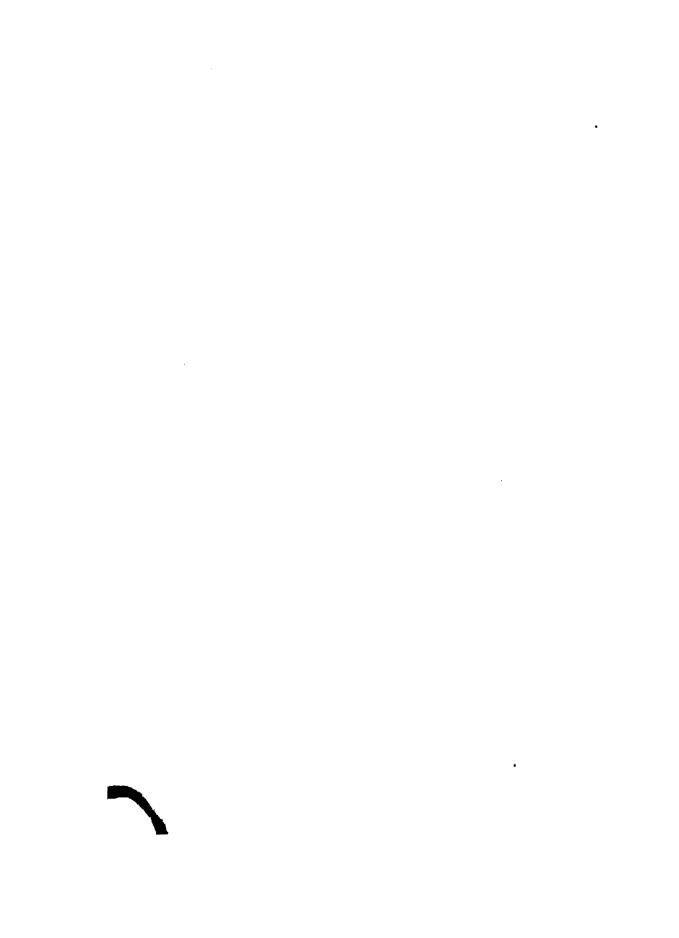

# Hus dem Cagebuche eines Wiener Schauspielers



Granterungen und Betriebtungen von Dr. Rudolf Tyrolt

THE POST OF A SECTION DESIGNATION OF



ris Milen and Leipzin ris ris Millietin Braumatier ris s, and t. for and bovernormal district





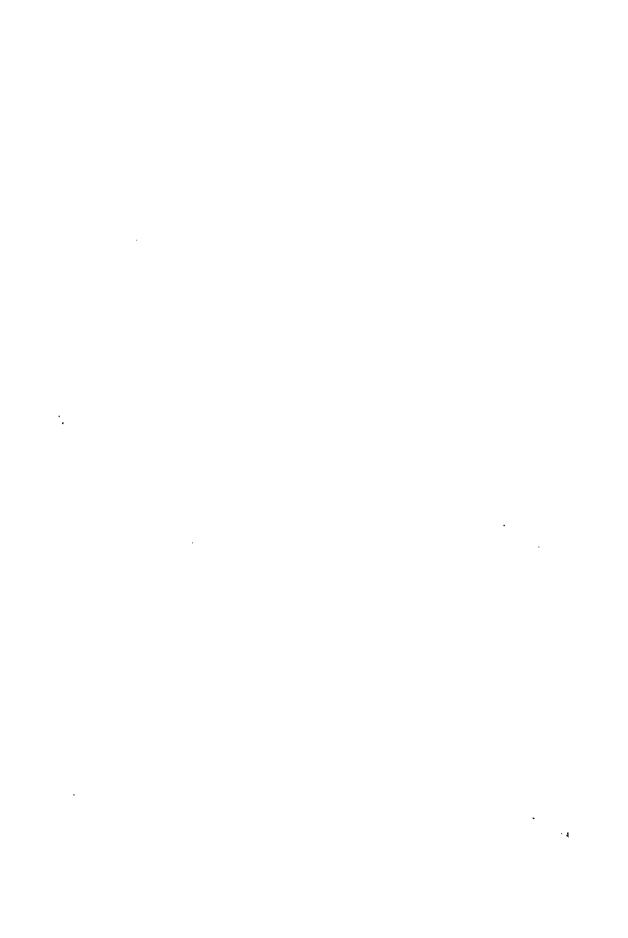



N. Autry Hynle

VERTAGI VON WITH KRIP LET  $\varphi = W_{\rm S} \sin \left( 2 \text{LEPZ-LG} \right)$ 

PHOTOGRAVURE R. PAULUSSEN, WIEN

# Aus dem Cagebucht eines Wiener Bezaulputers

eringen ungen di

Dr. Rudoli Coroli

The south Property of the



Wien und Leipzig. Wilhelm. Branmible einen ber in ben ber in ben ber in be in ber in ber in be in be



I history to the

## Aus dem Tagebuche eines Wiener Schauspielers

1848 -- 1902

Erinnerungen und Betrachtungen

von

Dr. Rudulf Tyrult

Mit einem Portrat und acht Koftumbilbern



Wien und Leipzig

Wilhelm Braum üller t. u. f. hof- und Universitäts Buchhändter 1904 Alle Rechte, inebesondere das Übersetzungerecht vorbehalten.

Drud ber t. u. f. hofbuchdruder fr. Binifer & Schidardt in Brunn.



### Pormort.

Benn ich die nachfolgenden Mitteilungen aus meinem Leben der Offentlichkeit übergebe, geschieht dies nicht aus dem anspruchsvollen Grunde, als wäre meine Berson und meine bescheidene künstlerische Tätigkeit einer solchen Auszeichnung wert. Aber ich habe im Laufe von dreißig Jahren, fast ausschließlich in Wien, einer Theaterstadt allerersten Ranges, wirkend, sowie auf zahlreichen Gaftspielen das Glück gehabt, mit einer großen Anzahl unferer bedeutenoften und berühinteften Berufsgenoffen, mit Theaterleitern, Schriftstellern, Kunftfritikern, in näheren, oft freundschaftlichen Verkehr zu treten und hiedurch, bei persönlicher Borliebe für Dramaturgie und Theatergeschichte, reichliche Gelegenheit gefunden, das deutsche Theaterleben in allen seinen Eigentümlichkeiten, Richtungen und Resultaten innerhalb des Zeitraumes meines öffentlichen Wirkens genau zu beobachten und hiebei Erfahrungen zu sammeln, welche vielleicht doch einem allgemeineren Interesse begegnen dürften. Die Erlebnisse und rein perfonlichen Betrachtungen des einzelnen können unter Umftänden wichtig werden für eine spätere objektive und gediegene historische Benrteilung unseres Theaterlebens, da die Renntnis unmittelbarer und perfonlicher Eindrücke oft zu den Grundursachen wichtiger Ereignisse führt.

So fehr ich bestrebt war, gewöhnlichem, albernem Theaters flatsch feine Aufnahme zu gewähren, habe ich es andererseits

als meine Pflicht empfunden, Personen und Ereignisse so zu schildern, wie sie meinem geistigen Auge erschienen. Ich benke nicht daran, mit meiner Ansicht und Überzeugung hinterm Berge zu halten und will kein Leisetreter sein. Den heiteren Seiten des Theaterlebens — humoristische Erlebnisse, Anek-dotisches aus dem Leben interessanter Theaterpersönlichkeiten n. s. w. — glaube ich genügend Rechnung getragen zu haben.

Meine in diesem Buche niedergelegten Bühnenerlebnisse und Betrachtungen gründen sich nicht etwa auf unzuverlässige Erinnerungen oder hie und da gemachte lose Aufzeichnungen, sondern auf von mir selbst seit dreißig Jahren gewissenhaft geführte Tagebücher, in welchen ich alles, was ich erlebte und erfahren, unter dem unmittelbaren Eindruck des Geschehenen niederschrieb und meiner Überzeugung getreu nach bestem Wissen und Können besprach. Außer diesen Tagebüchern bildeten ein weiteres Material eine reichhaltige Sammlung von Briesen aller Persönlichseiten, mit denen ich im Verkehr stand, Aufsätze, Kunstritten, Broschüren, Berichte, Theaterszettel u. s. w., alles gewissenhaft und pünktlich gesammelt.

Ich habe es als etwas Selbstverständliches betrachtet, in diesen Erinnerungen von mir und meiner künstlerischen Tätigkeit eingehender zu sprechen und auch manche Erlebnisse, die sich nicht auf das Theater beziehen, mitzuteilen, wie dies ja dem Charakter einer Autobiographie entspricht.

Möge mein Buch, welches ich mit all der Liebe geschrieben habe, welche ich heute wie zu Beginn meiner Laufbahn für die dramatische Kunst und ihre Pflegestätten im Herzen trage, bei allen Freunden deutschen Theaterlebens Wohlwollen und Nachsicht finden!

Butenftein in Riederöfterreich am Oftersonntage 1903.

Dr. Rudolf Tyrolt.

### Mottos:

Bor die Tüchtigfeit legten die Gotter den Schweiß.

(Befiod.)

Wer fich nur felbst spielen tann, ist tein Schauspieler. Wer fich nicht dem Sinn und der Gestalt nach in viele Gestalten verwandeln tann, verdient nicht diesen Namen.

(Boethe.)

3hr liebt's vom Mimen ichtecht zu fprechen,
3hr Mamsföhne, nehmt's nicht fo genau!
Es tragen unfer aller Schwäcken
Sie, die Geschminkten, ungeschminkt zur Schau.
Auch hat ein rechter Mime ohne Zweisel
3m Leibe, wie er muß, den Teuiel.
Doch wer ihn kennt, wird auch von Klügeln fagen,
Die ihn am guten Tag in alle himmel tragen.

(Wilbrandt.)

Talent ohne Glüd, Bleibt leider zurüd. Glüd ohne Talent, Rimmt ichnell ein End'. Beide verblüh'n, Thne ernftes Bemüh'n!

Beneidet nicht des Mimen Flitterleben, Es ift unr Trug, sein Glud nur ipannenlang, Ein ewig stetes Sinten und Erheben, Ein Wechselipiel von Träne und Gesang. Wer öffentlich um Menschengunst muß ringen, Dem wird der innere Frieden nie gelingen.

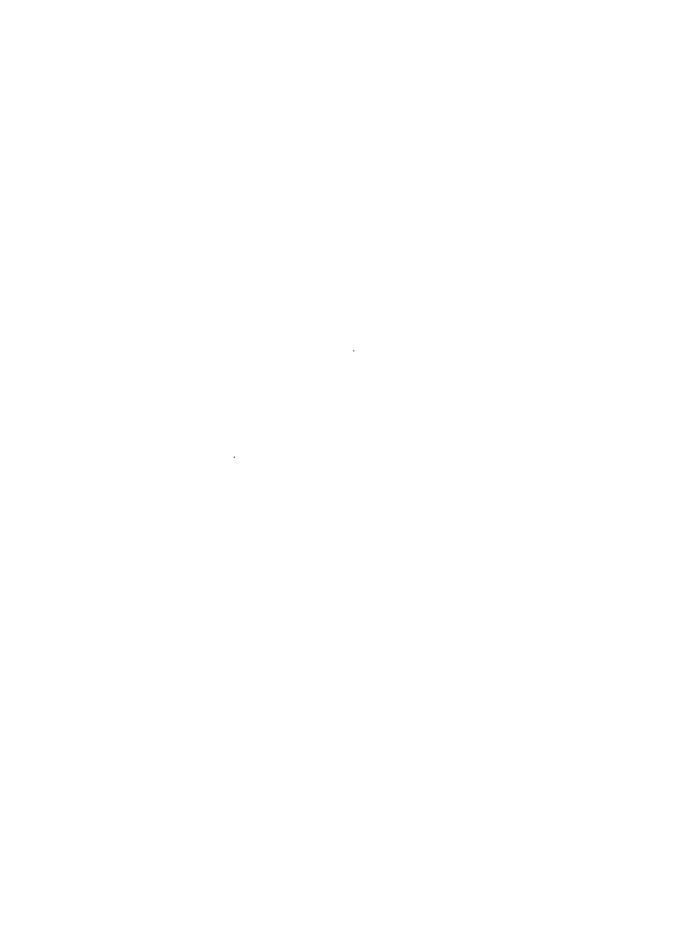

### Inhalt.

| Jugend und  | 8    | tude         | nte  | ızei | t (1 | 848        | -1  | 870 | ) <b>.</b> |  |  |  |   | 3   |
|-------------|------|--------------|------|------|------|------------|-----|-----|------------|--|--|--|---|-----|
| In der Pro  | vin  | 3 (1         | 870  | 1    | 873  | ) <b>.</b> |     |     |            |  |  |  |   | 41  |
| Am Wiener   | 8    | tabti        | hea  | ter  | (18) | 72–        | -18 | 84) |            |  |  |  |   | 73  |
| Am Burgth   | eate | r (1         | 884  | _1   | 889  | )).        |     |     |            |  |  |  |   | 191 |
| Am deutsche | n X  | Bolt         | øthe | ater | (18  | 389        | 19  | X)2 | ٠.         |  |  |  | • | 236 |
| Rollenverze | ichn | i <b>ë</b> : |      |      |      |            |     |     |            |  |  |  |   |     |
| Olmüţ       |      |              |      |      |      |            |     |     |            |  |  |  |   | 355 |
| Briinn      |      |              |      |      |      |            |     |     |            |  |  |  |   | 356 |
| Wien .      |      |              |      |      |      |            |     |     |            |  |  |  |   | 358 |





### Jugend und Studentenzeit

1848-1870.





ı.

🎜 d wurde am 23. November 1848 im Schlosse meines Grofpaters, des Eisengewerts- und Herrschaftsbesitzers Josef Besendorfer. zu Rottenmann in der oberen Steiermart geboren. Mein Bater, Anton Oswald Tyrolt, der Sohn eines ehrsamen Tuchmachers im deutschemährischen Fabriksstädtchen Zwittau, war nach vollendeten Rechtsftudien in Olmük bei der Finanzlandesdirektion in Graz in den Staatsdienst getreten und hatte, als Finanzwachkommiffar nach Liegen im Ennstal versett, daselbst bald die Gelegenheit, im Besendorferschen Sause zu verkehren. Nicht lange und er verlobte fich mit der Tochter des Gewerken, Namens Louise, seiner nachmaligen Frau, meiner Mutter. Der alte Besendorfer, von wohlhabenden Bauersleuten stammend, war, trokdem er nur eine einfache Dorfschule besucht hatte, durch Gediegenheit des Charafters, Chrenhaftigfeit, tüchtigen Geschäftsgeift und unbegrenzten Wohltätigkeitsfinn in Obersteiermark eine allgemein geachtete und verehrte Berfönlichkeit geworden. Bablreiche Stiftungen, wie ein von ihm erbautes und botiertes Rrantenhaus für Durchreisende, Stipendien für Studierende, reiche Dotationen für Blinden- und Taubstummeninstitute, Schulen, Kirchen und Klöfter ließen in ihm den Menschenfteund erkennen und seine wohlverdiente Bopularität zeigte fich darin, daß man in Ralendern wie in Schulen und Gaftstuben des Oberlandes häufig neben dem Bilde des von jedem Steiermärker geliebten Erzherzogs Johann dasjenige meines Großvaters finden konnte. Ich ftamme also väterlicherseits von Handwerkern, mutterlicherseits von Bauern ab. Der ausgesprochen burgerliche Zug meines ganzen Befens und Gehabens mag in diesen Tatsachen seinen Grund finden. Als ich seinerzeit am Biener Stadttheater Laube hievon einmal Mitteilung machte, äußerte er: "Mit dieser Abstammung hängt unbedingt Ihre hervortretende Befähigung für bürgerliche und bäuerliche Charaftere zusammen. Also spielen Sie mir um Gottes willen keine Aristotraten — dazu taugen Sie schon von Geburt aus nicht!" Und Laube hatte recht. Wenn ich nun überhaupt von Erinnerungen aus meiner frühesten Rindheit sprechen darf, so mußte ich nur von drei Dingen und Geschehnissen zu sagen. Einmal, daß ich mich dunkel entsinne, am liebsten mit altem, womöglich bereits zerbrochenem Spielzeug, zumeift am Boden unter dem Schut einer Tischplatte sigend, hantiert zu haben, weiters, daß ich als Kind ungezählte Male, in und aus großen Bägen gehoben, endlos lange Fahrten machte — infolge amtlicher Bersetzungen erlebten meine Eltern in elf Jahren nicht weniger als acht Übersiedlungen, die nicht wie heute in bequemen Gisenbahnwagen unternommen werden konnten — und schließlich steht mir lebhaft ber Tag im Gedächtnis, an welchem mein wenige Monate altes Schwesterlein Alice in Ungarisch-Altenburg zu Grabe getragen wurde.

Nach den Aussagen meiner Eltern war ich als Kind sehr lebhaft und aufgelegt zu allerhand Schabernack. In Kaschau, wohin mein Bater im Jahre 1854 als Finanzsekretär versett wurde, besuchte ich zum erstenmale eine öffentliche Lehranstalt, die sogenannte Trivialschule, in welcher wir Jungen, da die Bevölkerung dreierlei Sprachgebieten angehörte, die Schulgegenstände gleich in drei Sprachen, deutsch, ungarisch und flavisch lernen mußten. Die Folge war, daß wir Buben nicht ordentlich beutsch, nicht ordentlich ungarisch und nicht ordentlich sprachen.

Sonntag nachmittags war Christenlehre für uns Schulstinder. Eine halbe Stunde vor Beginn derselben rumorten wir schon in den weiten Gängen des Schulgebäudes herum und trieben Allotria, die gerade nicht die richtige Borbereitung zu dem bevorstehenden Erbanungsunterrichte waren. An einem solchen Tage erlitt ich meinen ersten Unglücksfall. Ein heftiger Steinwurf eines Mitschilers traf mich oberhalb des linken Auges,

ich ftürzte ohnmächtig zusammen und blutüberströmt trug man mich zu meinen bestürzten Eltern beim. Aus dieser erften Kinderzeit habe ich, wie dies ja natürlich, stärkere Erinnerungen an meine lebhafte und überaus heiter veranlagte Mutter als an meinen stets ernsten Bater, der, im Dienste fehr angestrengt. sich vorläufig noch wenig um den stark an der Mutter hängenden Knaben zu fümmern brauchte. Im Jahre 1856 überfiedelten wir nach der alten Krönungsstadt Brekburg, wo wir zehn Jahre verblieben. Damals war Brefiburg fast eine deutsche Stadt zu nennen. Umgangssprache, öffentliche Amter, Schulen, Theater - alles deutsch. Sier besuchte ich noch die letten zwei Normalichulklaffen und bereitete mich fodann gur Aufnahmsprüfung in das Staatsaymnasium vor. In den Ferien 1858 unternahmen meine Eltern mit mir eine Reise nach Graz, eine Stadt, die mir schon damals so ausnehmend gut wie heute gefiel - abgefeben davon, daß fie die hauptstadt meines lieben engeren Beimatlandes war. Dort lernte ich nun die große Bermandtichaft mütterlicherseits tennen. Mein Grofvater war bereits gestorben und die ganze Familie hatte sich nach Graz gezogen. Er war zweimal verheiratet und hatte nicht weniger als neunundzwanzig Kinder hinterlaffen. Da gab's Onkel und Tanten, Bettern und Muhmen und Besuche, die mir damals viel Vergniigen machten. Wie schon früher erwähnt, war ich lebhaften Temperamentes und nun war ich ein oft ungeberdiger Buriche geworden; vielleicht gerade deshalb, weil ich, sehr streng und knapp gehalten, wenig Freiheit genoß und nie allein vom Saufe fortdurfte. In Graz schien ich mich gelegentlich eines Abendspazierganges auf dem damaligen großen Glacis dafür entschädigen zu wollen, denn plöglich rif ich mich aus der Hand meines Vaters und jagte, ohne auf Ruf und Befehl meiner mir nacheilenden beforgten Eltern gu achten, sinnlos über die Wiesen dahin, in die hereinbrechende Duntelheit hinein. Fremde Leute brachten den Deserteur ichlieflich in den Gafthof, in dem wir abgeftiegen waren.

Nach Prefiburg heimgekehrt, führte man mich eines schönen Tages in das düftere Gymnasialgebäude in der Clarissergasse, stellte mich dem Herrn Direktor Wenzel Swoboda, einem streng und unheimlich aussehenden Stockböhmen, vor, der mich im reinsten Prager Deutsch zu Fleiß und Sittsamkeit ermahnte.

Ich war — f. f. Cymnafialschiiler, wie ich auf meine Arbeitshefte schrieb. Das Gymnasium war, wie alle anderen Unterrichtsanstalten, deutsch. Im Jahre 1862 bekamen wir infolge politischer Beränderungen ungarische Brofessoren, die, da Prefiburg noch eine vorwiegend deutsche Bevölkerung befaß, in den erften Jahren in beiden Sprachen unterrichten mußten. Für mich begann jekt eine etwas ernstere Zeit. Mein Bater sah energisch darauf, daß ich gewissenhaft meine vorgeschriebenen Aufgaben machte und unterließ es nie, mich por bem Schlafengehen zu überprüfen. Bwei Stunden waren täglich zu meiner Erholung bestimmt und diese durfte ich nach eigenem Gutdünken im Freien zubringen. Um liebsten ging ich nach getaner Schularbeit über die alte. rot-weiß angestrichene Schiffsbrücke, die seitdem einer ftattlicheren Rollegin aus Gifen weichen mußte, hinüber in die schattigen Auanlagen oder ins Gebirge ins Studentenwaldt, dem heutigen mit bequemen Bromenadewegen burchzogenen Gebirgspart. Obst und Brot in der Tasche, lagerte ich mich gern im Grase und schwelgte in der Lekture von hoffmanns "Erzählungen für die Jugend". Während die meiften Schulkameraden nach den großen Wiesen hinter dem Aupart zogen, um fich am Ballfpiel zu ergößen, intereffierte mich eine andere Unterhaltung mehr. Im hauptgange zur Au ftanden die sogenannten "Bimperl» theater". In einem buntdrapierten rechtedigen Raften ahmte ein Mann verschiedene Sprechstimmen nach und ließ zu diesen Dialogen im oberen Raftenausschnitt, der die Bühne vorstellte, verschiedene Buppen, die er leitete, schnurrige Pantomimen ausführen. Ein beliebtes Revertoirestück war das Erschlagen des "Juden" durch den "Wurftel", der für diese ruchlose Tat dann vom "Teufel" geholt wurde. Stundenlang konnte ich vor diesen Buden ftehen und diese Burftelkomödie begaffen.

Als der Allerseelentag und mit ihm der in Österreich unvermeidtiche "Müller und sein Kind" herankam, von welchem Schauerstück ich schon von meinen Schulkameraden gehört hatte, bat ich inständigst um die Erlaubnis, das Theater zu besuchen. Damals stand in Preßburg noch das alte Schauspielhaus. Deutlich erinnere ich mich, wie ich gleich nach Öffnen der Borshalle, in der Obsts und Beugelverkäuferinnen ihre mit Kerzen beleuchteten Stände hatten, zum erstenmale den dunkeln

Ruschauerraum betrat. Es verlegte mir den Atem, ein eigentümlicher Schauer erfaßte mich und nach und nach erft konnte ich mit Bulfe des dufter brennenden Lufters die finfteren Logen, den Sperrsigraum und das Orchester erkennen. Der sonderbare Geruch, die Bühnen- und Lampenluft, dieses mixtum compositum mertwürdigfter Urt, ichien mich zu beängstigen. Endlich war das Theater bis zur Decke voll, es wurde mit einemmal hell und nun konnte ich den altehrwürdigen Borhang, das alte Pregburger Schloß darftellend, bewundern. Das Stud begann. Mit offenen Augen und Ohren - und wie es damals meine Gewohnheit war — auch mit offenem Munde ftarrte ich unverrückt auf die Bühne. Lebhaft in Erinnerung ift mir noch die Leiftung des alten Renner als "Müller Reinhold". Diefer, fpater in Olmitz mein Rollege, war ein vortrefflicher Schauspieler im Fach der Intriguants; ich habe in vierzig Jahren nie mehr einen befferen Darfteller des "Reinhold" fennen gelernt. Es fam der Uft, in dem die Geifter der im nächsten Jahre Sterbenden in der Mitternachtsftunde über den Kirchhof Mein Berg schlug gleich der Totenuhr erleuchteten Rapelle. Der zwölfte Schlag und die Türen sprangen auf! Lautlos schritten die Geifter dahin, ich sah die weiken Gestalten, erkannte den alten Müller - dann ward mir wirr vor den Augen, ich taumelte und verbarg meinen Ropf in den händen. Als ich wieder auffah, war der Borhang gefallen, ringsherum gab's tranende Augen und naffe Tafchentücher. Damals weinte man noch ehrlich im Theater und schämte fich bessen nicht! Aufgeregt tam ich heim. In der Racht schrie ich auf — der alte "Reinhold" hat mich im Traume angegrinft. Bon diesem Tage an war für mich etwas Neues auf der Welt - das Theater! Müller und sein Kind! Du allerdings veraltetes, dem Aberglauben dienendes und doch mit Unrecht verläftertes Stiid, das fich trok Schimpf und hohn auf dem Theater bis heute erhalten hat! Warum? Weil es ein richtiges, gut gemachtes und ehrlich empfundenes Volksstück ist. Als ich einmal mit Laube über Raupach und sein Allerseelenstück sprach, sagte er: "Ein Theaterstillet, das solche Wirkungen erzeugt, darf nicht einfach ichlecht genannt werden. Abgesehen vom Beisteratte, dieser Konzession an die damalige Richtung und Zeit, hat es dramatisches Leben, volkstümliche Sprache und charakteristische Figuren. Freilich gehören dazu die richtigen Darsteller und ein naives, schlichtes Theaterpublikum."

Nach diesem ersten Theaterbesuch hatte ich nur ein Berslangen, eine Sehnsucht: die Schauspieler auch außer der Bühne kennen zu lernen und die geheimnisvollen Räume hinter dem großen Borhang zu betreten. Das erstere ging wohl nicht. Meine streng bürgerlichen Eltern hatten selbstverständlich nicht die geringsten Beziehungen zu den dramatischen Künstlern der Stadt. Dieser Bunsch mußte unerfüllt bleiben und ich war schon glücklich, wenn ich einem Schauspieler zufällig auf der Straße begegnete. Bar dies der Fall, blieb ich stehen und starrte den Betreffenden wie eine seltsame Erscheinung an. Meine Eltern besuchten häusig das Theater und auf mein dringendes Bitten gestatteten sie mir, einmal in der Woche mitzugehen.

Einst hatte ich die Sige für meine Eltern beim Theatertaffier abzuholen; die Kaffe befand sich in einem seitwärtigen Bange, der zur Bühne führte. Ich wollte eben wieder fort, als ich laute Stimmen hörte; es waren die Schauspieler, die Probe hielten. "Wie wär's, wenn du dich auf die Bühne schlicheft?" Bedacht, getan ! Ich tappte im dunkeln Korridor bis zur Bühnentur, sie war angelehnt; ein matter Lampenschimmer fiel durch die Rike. Vorsichtig machte ich sie auf, schlich vor und stand mit einem Male hinter den Ruliffen. Felsftude, Baufer, Baume tehnten an den Wänden, Geftalten huschten hin und her und auf der Bühne draußen tangten und sangen gehn bis zwölf junge Leute, die ein Regisseur tommandierte; beim Souffleurtaften faß ein Mann und fiedelte auf einer Beige. Bang verloren in diesen Anblick übersah ich eine hagere lange Geftalt. die auf mich zugeschritten tam und mich hämisch fragte, was ich hier wolle? Bor Schred und Berlegenheit ftotterte ich irgend eine alberne Antwort - ein unfanfter Griff, ich fühlte mich gehoben und ftand plöglich - braugen. "Wer dort drinnen mittuen könnte" - die Fiedel flang mir noch lange im Ohr! Unter ben Stiiden, die ich damals tennen lernte, gefielen mir am beften die Baubermärden Ferdinand Raimunds. Durch den öfteren Theaterbesuch entwickelte fich bei mir der Nachahmungstrieb und ein auffallendes Ropirtalent. Sah ich ein Stud, versuchte ich sofort die Darsteller

nachzumachen und lernte mir aus dem Gedächtnis ihre Geften und Manieren ein. Auf unserem offenen Hausgang gab ich dann Couplets und gange Szenen jum beften, ein dankbares Bublitum an ben im Sofe versammelten Saustnechten, Mägden und Laufburschen des hausheren Spezereiwarenhändlers Fischer findend. So fang ich das Jagdlied des Balentin aus dem "Berschwender" und kopierte als "Schneider Fips" den beliebten Gaft Wilhelm Angat. Ramen meine Eltern zu folden Produttionen unverhofft dazu, dann gab's allerdings heftiges Schelten und der "närrische Bub" wurde ob solchen Blödsinns tüchtig heruntergekanzelt. Ein Schulkamerad mit dem appetitlichen Namen Rephendl baute mit mir in meinem Zimmer einen — Hochaltar. Bei einem Zinngießer verschafften wir uns Monftrange, Reld, Leuchter, Weihrauchfaß und Abends — wir hielten uns bei Abhaltung unferes Kirchendienstes nicht an die vorgeschriebenen Beiten — tam ich in einem aus buntem Bavier ausammengeleimten Meggewande würdevoll dahergeschritten, voran Freund Rephendl als Ministrant. Mit Grandezza und schauerlichem Ernst ertönte aus meinem Munde das "dominus vobiscum", worauf der von meinem Blid eingeschüchterte Diener sein ängstliches net cum spiritu tuo" erwiderte. Wir lasen auch schöne Trauermeffen, mein Kirchenfundus erlaubte mir das.

Meine Nachahmungsluft erftrecte fich bald auf alle Befannte, fein Lehrer mar mir beilig, selbst nicht unser gestrenger Unmnasialdirektor. Oft lieferte ich Kopien bei Tisch vor den Eltern und trop seines Ernstes mufte mein Bater in das Lachen der heiteren Mutter einstimmen, ein Beweis, daß die Ropien gelungen waren. Es fam Weihnachten und damit ein Geschent, das meine Neigung jum Theater wesentlich steigerte. Ein Bruder meiner Mutter lebte feit Kurzem mit seinem Töchterchen ebenfalls in Prefiburg. Die diesmalige Bescherung fand in Ontel Beinrichs Wohnung statt. hinter dem gligernden Weihnachtsbaum stand das wertvolle Geschent für uns Rinder, ein prächtig eingerichtetes Puppentheater mit Dekorationen Möbeln, turz mit dem ganzen theatralischen Apparate. Um nächsten Tage begannen wir schon "theaterzuspielen" und im handumdrehen war ich der Direktor und erste Schauspieler. Stude murden gefauft, Bogen mit Theaterfiguren, die dann

von mir bemalt, ausgeschnitten und ausgesteift bald auf unsere Bühne marschierten; unser Publikum bildete der alte Josef, der Diener meines Onkels.

War ich meinem die Ruhe liebenden Vater doch zu lebhaft geworden oder wollte er dem jungen Menschen beizeiten zeigen, wie das Leben außer dem Elternhause mundet, furz, im Nahre 1859 überraschte mich eines Tages die Nachricht, ich käme vom Ottober ab nach Wien in das gräflich Löwenburgische Piaristenkonvikt. Unfangs September brachten mich meine Eltern in das grauduftere Gebäude in der Josefftadt. Mit Schulbuchern beladen übergab mich der Rektor, ein kleines, unheimliches Männchen, einem Präfekten zur Einreihung in seine "Ramerade". Dieser Brafett, ein lieber freundlicher Bole namens Rispersky, den ich nach dreißig Jahren zur Zeit meines Wiener Engagements im Alofter aufsuchte und als behäbigen alten Berrn wiedersah, war der einzige Lichtpunkt in der traurigen Ode dieses halbklösterlichen, halb militärischen Lebens. Er nahm fich meiner liebevoll an und tröftete ben verzagten Burichen, der, aus einem Fenfter des Konviktganges blidend, plöglich seine Eltern davonfahren fah. Zum erftenmal — unter fremden Menschen!

Rispersty brachte mich zu meinen nunmehrigen Kameraden. Wie draußen in der Welt, so auch hier: zuerst tat alles fremd, nach und nach fanden sich Anknüpfungspunkte und schließlich gehörte man gang zu den Ihren. Strenge Disziplin herrschte im Konvift. Um fechs Uhr hieß es aufftehn, dann ging's zur Meffe. Mit Schaudern dente ich an diese kalten Wintermorgen. Nach dem Frühftiich die Schule. Bor und nach dem Mittagstisch, bei welchem jeden Tag ein anderer Zögling das Tischgebet fprechen mußte, eine halbe Stunde Erholung. Nachmittags wieder Schulftunden, dann bis fechs Uhr frei, im Winter verzehrten wir unfere Jaufe in den "Kameraden", im Sommer im Konvittsgarten. Für diese Mahlzeiten befam jeder Bögling drei Kreuzer. Bum Arger der Diener ließen wir uns womöglich fünferlei Sachen um obigen Betrag einfaufen. Bon fechs bis acht Uhr wurden die Aufgaben gemacht und dann ging's zum Abendeffen. Um neun Uhr lag alles in den Betten, schlief oder tat wenigstens so.

Für mich hat die Erziehung in Instituten immer etwas Kasernenmäßiges und nie konnte ich mich dafür erwärmen. Das junge Menschenkind wird doch mehr oder weniger als Stück, als Zahl behandelt und alles läuft auf die Gleichförmigkeit hinaus, das Individuelle wird da oft begraben. Bei einer solchen Erziehung entwickeln sich leicht die sehr beliebten Duzendsmenschen, Duckmäuser und Heuchler, höchst selten gerade, offene sestügte Charaktere.

Ich wurde im Konvikte nicht heimisch. Nachts, wenn ich im Bette lag und nicht ichlafen fonnte, übertam mich das Beimweh nach dem lieben Elternhause. Immer mächtiger, immer drängender ward dieses Gefühl, so daß ich eines Tages den verrückten Entschluß faßte, zu entfliehen. Ich wollte in der Nacht über die Konviktsgänge in die Kirche schleichen, daselbst versteckt die Morgenstunde abwarten, um dann beim Öffnen des Tors zu entwischen. Den Rordbahnhof aufsuchen und längs des Gifenbahndammes bis Brefburg laufen, dünkte mir der leichtere Teil bei Ausführung dieser Ausgeburt meiner erhikten Phantafie. Bum Gliice tam ich nicht weit; gleich zu Beginn meines abenteuerlichen, kindischen Unternehmens rannte ich im Finstern an einen holztragenden Klosterdiener, der mich in meinen Schlaffaal gurudbrachte und dadurch allen Fluchtplanen ein Ende bereitete. Traurig und öde waren für mich die Sonns und Feiertage. Während die meisten Zöglinge an solchen Tagen von Eltern oder Berwandten abgeholt wurden - "ausspeisen" hieß es in der Konviktssprache — tümmerte sich um uns Fremde kein Mensch. Neidisch schauten wir armen Zurückleibenden den gliidlicheren Kameraden nach. In den Faschingstagen gestattete unfer Brafett, in den Nachmittagsstunden Theater zu spielen. Bei diesem gang ertemporierten Komödienspiel war ich natürlich am lebhafteften beteiligt. Schneller verging die zweite Balfte des Schutjahres; weitere Spaziergänge in die schöne Umgebung Wiens, Schwimmschule und Garten verschafften uns freie Bewegung. Das nächste Schuljahr fah mich wieder daheim. Das Prefburger Gymnasium besaß damals sehr tüchtige Lehrkräfte, die Philologen Chrift und Maresch und den von seinen Schülern abgöttisch verehrten Brof. Dr. Michael Balg. Er tam als junger Lehrer aus Deutschland und konnte, als warmherziger Freund der Jugend selbst noch gang im Banne des herrlichen deutschen Universitätslebens, sich nicht entschließen, mit den bureaufratischen Böpfen altösterreichischer Schulwirtschaft zu fraternisieren. Walz und Chrift waren infolge ihrer liberalen Unschauungen weder bei dem Direktor noch im Kollegium der Brofessoren besonders beliebt. Walz war nicht bloß unser Lehrer, er wurde unser Bertrauter und Freund. Ich hatte das Glück, ihn durch zwei Rahre als Rlaffenvorstand zu haben und die Burichen feiner Rlaffe waren die bevorzugten Lieblinge; er nannte uns seine "Füchse". Oft tamen wir auf seine Stube, die allerdings mehr ber Bude eines strammen Couleurstudenten als der Behausung eines ehrbaren t. t. Cymnafiallehrers glich. An freien Nachmittagen zog er mit uns ins Gebirge ober nach dem nahen Grenzstädtchen Sainburg, jang, trant und tegelte mit uns und erzog uns auch außer der Schulbant durch anregende und belehrende Gefpräche zu heiteren und warmfühlenden Burichen, die fich durch die rückhaltlose, freundschaftliche hingabe ihres Lehrers geschmeichelt fühlten. Balz hat auf uns großen wohltnenden Einfluß genommen; er hielt uns fern von findischen Spielen und Flegeleien, er machte uns bekannt mit guten Büchern, er weckte in uns frühzeitig ben Sinn für das Schöne, für Kunft und Literatur. Wir bewahrten bem geliebten Lehrer und prächtigen Menschen — Walz lebt heute in Freiburg im Breisgau, seiner Beimat als Schulrat im wohlverdienten Ruheftande — innige Berehrung. Unter seinem Einflusse entstanden auch Freundschaftsbundnisse unter uns Studenten, die treu bis beute gepflegt wurden. Go blieben mir liebe, treue Freunde meine Kameraden Florentinus Roder, als Franzistanerprior in Budapest gestorben, Baul Taller, der spätere Bürgermeifter von Prefiburg, mein Kollege in der Kunft Aldolf Mylius, der am Samburger Stadttheater wirft, und vor allem mein ältester und intimfter Schuls und Lebensfreund Gymnasialprofessor i. R. August Belmar.

Meine Mutter drang darauf, daß ich Gesang, und Klaviersunterricht erhielt. Im Gesang machte ich erfreuliche Fortschritte: meine ausgebildete Stimme, ein hoher Bariton, kam mir später, insbesondere in den ersten Jahren meines schauspielerischen Wirkens, wo ich in Oper und Operette tüchtig mittun mußte, sehr gut zu statten. Schlechter ging's mit dem Klavierspielen.

Ein unschönes, ziemlich widerwärtiges Frauenzimmer verstand es als Lehrer, durch ihr unangenehmes Wesen einen solchen Abscheu in mir hervorzurufen, daß meine Erfolge gleich null waren.

Im Stadttheater wurden die vortrefflichen Volksstücke eines Anton Langer, Raiser und Elmar viel gegeben, die mich außerordentlich entzückten. Das Bregburger Theater gehörte damals ju ben befferen Runftinftituten Ofterreichs, es wurde gangjährig gespielt, — im Sommer in der hübschen Arena im Aupart trokdem ließ der Besuch viel zu wünschen übrig und die Direktoren Kottaun, Kreibig, Herrmann und Schwarz hatten tüchtig zu arbeiten, um sich über Baffer zu halten. Vorzügliche Bertreter des tomischen Faches waren Josef und Mar Baumann, herr und Fräulein Renner, Lippert und vor Allem der an Rott erinnernde Charafterkomifer Sendl, der mir unendlich gut gefiel und dem ich viel verdanke. Wenn meine Eltern nach Wien fuhren, nahmen sie mich häufig mit; bei folden Gelegenheiten besuchten wir jedesmal irgend ein Theater. Ich konnte noch Fichtner, Beckmann, La Roche, Löwe, Frau Rettich, Frau Haizinger, Ascher, Treumann, Fräulein Grobeker u. a. Künstler in ihren besten Jahren bewundern. Mitunter tamen auch Gafte nach Brefburg. So erinnere ich mich einer Aufführung von Laubes "Karlsichüler", dargestellt von Wiener Hofschauspielern. Förfter fpielte den Bergog, hartmann den Schiller, Schöne den Roch, Rirschner den Silberkalb, Meixner den Bleistift, Frau Haizinger die Generalin, Fraulein Bognar die Franzista und Fraulein Rrat die Laura. War das für mich ein Abend voll Entzücken — das war denn doch was anderes!

### II.

Infolge politischer Veränderungen wurden die deutschen Unterrichtsanstalten in Ungarn aufgehoben und im Übergangsstadium sollten ungarische Lehrer vorläusig die Schulgegenstände deutsch und ungarisch vortragen, bis schließlich nur mehr die ungarische Unterrichtssprache galt. Die deutschen Prosessoren wurden pensioniert oder in die österreichischen Kronländer versetzt und so bekam unser altes Schulhaus mit einem Male

ganz neue Herren. Die praktische Durchführung dieser Schulneuerungen nicht abwartend, beschloß mein Bater, mich an
einem deutschen Gymnasium weiter studieren zu lassen und so
fam ich zum zweitenmal aus dem Haus, in das Benediktinerkonvikt nach Melk. Ende September 1861 brachte mich meine Mutter, die bei solchen Anlässen stets die Mühewaltung übernahm, in das freundlich gelegene Donaustädtchen, über welchem auf hohem Fels das stattliche Klosterstift thront. Ein Jahr brachte ich hier zu; das Leben war ähnlich wie seinerzeit bei den Piaristen, aber freier und angenehmer, da man sich auf dem Lande fühlte. Als mein Bater sah, daß durch die sprachlichen Beränderungen für die deutschen Schüler nicht allzu schwierige Hemmnisse im Studium entstanden, ließ er mich 1862 wieder in das Preßburger Gymnasium eintreten.

In diese Zeit fällt der Besuch eines Betters und Landsmannes meines Baters, des Rittmeisters Christ, der in der Nähe Preßburgs stationiert, nun oft in unser Haus kam. Das vierte Dragoner-Regiment kennt und ehrt ihn noch heute in der Erinnerung als "Bater Christ", der als Major in Pension in Enns, mitten unter seinem Regiment lebend, dort seine Tage beschloß.

Chrift murde seinerzeit als Gemeiner affentiert, brachte es bis zum Wachtmeister und wurde nach dem ungarischen Feldzuge Offizier. Bom Sause arm, ein Bürgerlicher unter damals durchwegs hochariftofratischen Kavallerieoffizieren, mar es kein geringes Kunftstück, sich so zu behaupten, daß er vom gangen Regiment geachtet und verehrt wurde. Ich lauschte gerne seinen Erzählungen militärischer Abenteuer oder wenn er mir die Flucht Kaiser Ferdinands nach Junsbruck, bei welcher das Regiment die Begleitung abgab, ausführlich schilderte. Als er Kommandant der Infanterie-Equitation in Pregburg wurde, hatte er die Biite, mir auf feinem prächtigen Fuchsen "Ronal", dem im 66-er Feldzuge eine preußische Kugel den Garaus machte, Reitunterricht zu erteilen. Chrift, beim Unfturm auf die höhen von Rachod schwer verwundet und in den Ruhestand getreten, besuchte in späteren Jahren von Enns aus oft feinen chemaligen Reitschüler, wenn diefer am Landestheater in Ling Gaftspiele absolvierte. Die Ferien 1862 brachte ich in Begleitung

meiner Mutter im väterlichen Beimatsort, im mährischen Beberstädtchen Zwittau, zu. Auch da gab es Berwandte in großer Bahl. Der sonst selten vorkommende Name Tyrolt wird hier von vielen Familien geführt. Zwittau war und ift heute noch eine stramm deutsche Stadt, die Bewohner dieser Grenzgegend um den Schönhengst herum — einst der Sitz der hermanduren - ein ferniges, gerades, selbstbewuftes Boltchen. Wir mohnten bei einem Schwager meines Baters, dem Tuchmacher Müller. einem gemütlichen alten Herrn, der für die Allotria, die ich in Saus, Garten und Städtchen trieb, gutige Nachsicht hatte. In Awittau erzählt man beute noch, wie ich beim Schükenfeste mit bald gefundenen Gefinnungsgenoffen mit Schiebkarren durch die ganze Stadt fuhr, um Reisig zu holen. Nachts ftand ich stets beim Fenster, bis der Nachtwächter fam mit Bellebarde und horn, die Stunden ausrief und gar liebliche Stückeln blies. Auch eine verschwundene Figur aus guter alter Zeit!

Unfangs Ottober betrat ich also neuerdings als Schüler der fünften Klasse das Pregburger Gymnasium und studierte hier weiter bis zur Maturitätsprüfung, die ich im Jahre 1866 ablegte. Mit meinen Fortschritten waren Eltern und Lehrer zufrieden und die Borurteile, die manche deutsche Familie gegenüber den neuen ungarischen Lehrern anfänglich haben mochte, schwanden in Balde. Als erfter Direktor fungirte der Benediktinerpriester Chrysoftomus Kruek, später Grzabt Martinsberg, ein fachgelehrter und wohlwollender, vornehmer Charatter. Bon unferen Professoren blieben mir in wertvoller Erinnerung der alte Rolmar, an dem ich schon damals meine deutsch-ungarischen Dialektstudien machen konnte, die jungen Philologen Sváby und Dávid, der ehemalige Marinearzt und Geologe Dr. Zlamal, der in späteren Jahren als Politifer bekannte Beltpriefter Zimandy. Unfer Liebling war Gabriel Szarvas, welcher bald unfer "ungarische Balz" genannt wurde; ein genialer Zigennertopf und eine Rünftlernatur, die Jugend liebend, leichtlebig für alles Ideale begeistert, pedantisches Wesen und Muderei gründlich haffend. Szarvas trug Latein vor und - Gefang! Szarvas, der vor einigen Jahren als erblindetes Mitalied der ungarischen Afademie der Wissenschaften in Budapest starb, war eigentlich berjenige, der mich veranlaßte, mich nicht

bloß für das Theater zu interessieren, wie ich bis dahin getan, sondern auch auf dem Theater zu spielen.

Die freien Zeiten wurden weniger, die Schularbeiten mehrten sich und ein alter Zeichenlehrer namens Audassyn raubte mir noch manche Ferialstunde mit seiner Kunst, die ich ihm mit geringem Talente absernte. Meine Gewohnheit, saut zu sprechen, die gewiß schon manchem zartbesaiteten Ohr, im Leben und auf der Bühne, nicht ganz angenehm sein mochte, datiert vom Umgange mit diesem alten, sehr tauben Lehrer, der immer jedes Wort verstehen wollte.

Bei unserem Hausherrn Großhändler Fischer gab es im Winter Tanzkränzchen, zu denen auch ich herangezogen wurde und ich galt bei den schmucken Damen bald als angenehmer "leichter" Tänzer.

Das Frühjahr 1863 brachte uns einen neuen Sausgenoffen, den älteften Bruder meines Baters. Ontel Frang mar seines Zeichens Tuchmacher. Als es mit der Tuchmacherei in Zwittau allgemein abwärts ging und er das Elend vor der Ture fah, entschloß sich ber bereits 40-jährige Mann, um seine Familie erhalten zu können, als Tagidreiber bei dem f. t. Steueramte Pregburg einzutreten. Inmitten junger Leute faß nun der ehemalige Tuchniacher im Amtsbureau, allgemein "Bater Franz" tituliert. Er kam beim Raiser um die Altersnachsicht ein, machte die Steueramtsprüfung und brachte es infolge feiner Tüchtigkeit noch in seinen alten Tagen jum Steuereinnehmer erfter Rlasse. Seine Familie fam später; vorläufig hatten ihm meine Eltern ein Zimmer überlaffen. Onkel Franz, ein heiterer, launiger Spafvogel, murde bald mein Intimus und wir beibe brachten unsere freien Stunden im Sause und auf Spaziergängen ftets zusammen zu. Un diesem alten Ontel, ber mit seinem goldenen humor mich die Lichtseiten des Lebens erkennen lehrte, hing ich mit größter Liebe.

Eine halbe Stunde außer der Stadt hatte die uns befreundete Familie Madarassy eine Pottaschesabrik. Mit den Altersgenossen des Hauses herumtollend, rannten wir über ein Brett, das den Sudraum überbrückte, ich machte einen Fehltritt und ftürzte in den Laugenkessel, aus dem mich ein Arbeiter, durch das Jammergeschrei meiner Kameraden ausmerksam gemacht, glücklich herauszog. Ohnmächtig brachte man mich in die Meierei, wo ich mich nach einigen Stunden so weit erholte, daß ich mich gegen Abend in ausgeliehenen Kleidern heimbegeben konnte. Tags darauf verfiel ich in ein schweres Fieber. Bei dieser Geslegenheit will ich erwähnen, daß ich auch in frühester Kindsheit zweimal in Todesgesahr schwebte. Als Wickeltind besand ich mich mit meiner Mutter in einer strengen Winternacht in Obersteiermark in einem Glaswagen, der, in einen Hohlweg abstürzend, umschlug. Durch die Glasscheiben hinausgereicht, trug mich schreienden Balg ein Wegmacher eine halbe Stunde in der grimmigkalten Winternacht bis zum nächsten Dorfe. Ein zweitessmal stürzte ich samt einer auf offenem Gange im ersten Stock ausgestellten Leiter in den gepflasterten Hof hinab, wobei ich bald verblutet wäre.

Meine mir im Leben treu gebliebene Leidenschaft für die Bücherei verdante ich dem Umgange mit einer judischen Familie, deren Oberhaupt mich zuerst mit den Klassifern der Literatur befannt machte, in mir die Freude am Lesen weckte und den Brund zu meiner heute bei 4000 Bande zählenden Bibliothet legte. Ein Schulkamerad von mir war der Sohn des Antiquars Steamund Steiner. Der Buchladen, ein altes, unansehnliches Bewölbe, lag dem Cymnafinin gegenüber am Beginne der Breftburger Judenstadt. Zuerst war ich in den Laden gekommen, um Schulbücher zu taufen, dann auch um Bücher aus der Leihbibliothet zu holen. Siebei lernte ich den Chef des Saufes tennen, einen milden, freundlichen, leider blinden Mann. Er wollte urfprünglich Rabbiner werden. Ein jähzorniger Lehrer schlug ihm das linke Auge aus, das gesunde wurde fpater durch Studieren und vieles Nachtlefen berartig angestrengt, daß es ebenfalls seine Sehfraft verlor und der in den beften Jahren ftehende Mann um das Augenlicht fani. Stundenlang faß ich im Laden bei dem Blinden, der sich gerne mit mir unterhielt und mein Wiffen förderte, indem er mir so manches aus seinem reichen Beistesschape zuteil merden ließ. hier lernte ich einzelne Schriftsteller tennen, wie den Überseger der Fritjofssage Baron Laimburg und den Romandichter Quaglio. Der sentimental angehauchte Laufbursche Morigl, ein armer Berwandter der Familie, war bas Urbild für meinen "Schmod" in Frentags "Journalisten".

Wie schon früher erwähnt, brachte mich mein Klassenlehrer Szarvas in nähere Beziehung zur Schauspielfunft. Bum Namensfeste unseres allbeliebten Direttors arrangierte er im fogenannten Odeum, dem großen Saale des Immasiums, eine Theatervorstellung, bei welcher Männer- und Frauenrollen von Unmasiaften bargestellt wurden. Gin Bodium mar vorhanden, durch Substription fam eine Summe zusammen, für welche Deforationen gemalt, Garderobe und Requisiten ausgelieben werden konnten. Die Inmnafialjugend, von der Idee Szarvas' entzückt, drangte fich dazu, irgend eine Beschäftigung bei biefer Vorstellung zu bekommen. Szarvas war natürlich Direktor und Regisseur des Unternehmens. Um Deutschen und Ungarn gleiche Rechnung zu tragen, bestimmte er für die erste Aufführung und diefer Modus murde auch für spätere Borftellungen beibehalten -- ein ungarisches Luftspiel "A partutök" (die Rebellen) von Karl Kisfaludy und ein deutsches, aus dem Ungarischen desselben Dichters übersett: "Der Beighals." Da unser Theaterchef mein lebhaftheiteres Temperament zur Genüge kannte, mitunter auch von mir tomische Bortrage gehört hatte, übertrug er mir die tomische Hauptrolle, den Bedienten des Weizhalses. Da man auf den Proben mit meinem Spiel febr zufrieden mar, sah ich dem 26. Januar 1863, dem Abend meines erften öffentlichen Auftretens, mit ziemlichem Selbstvertrauen entgegen. Unter ben Mitwirkenden im deutschen Stiide finden sich einige betannte Namen. So spielte den "Geizhals" der Oberinspettor ber föniglich ungarischen Staatsbahnen, Saufer, 1902 geftorben, den Liebhaber "Karl" der Musikgelehrte und Kunftkritiker Batta, Stadtardivar in Bregburg, "Judith," die Damenrolle, wurde von dem gegenwärtigen öfterreichisch-ungarischen Botschafter in Bashington, v. Bengelmüller, dargeftellt und als "Schauspieler Schnellfuß" figurierte Klopberg, der Gemeinderat und eifrige Förderer der Touriftif in Wien. Gin aus den besten Areisen der Stadt geladenes Bublikum, die Ungehörigen der Mitwirtenden, der Lehrförper und die Schüler der zwei oberften Rlaffen maren erschienen. Beim ersten Auftreten schallte mir bereits das Gelächter des Publifums über mein komisches Aussehen entgegen und bald fand ich den Mut, meine Rolle mit ausgelassener Laune zu Ende zu führen; nach jedem

Abgange erhielt ich stürmischen Beifall. Der Kestabend verlief ohne Störung. Direktor Krueg und seine Gafte hatten fich prächtig unterhalten und als er beim Berlaffen des Sagles meine Eltern erblickte, rief er ihnen icherahaft au: "Geben Sie acht — der lauft noch einmal unter die Komödianten!" Mit gelindem Entsegen vernahm mein Bater diese erste Brophezeiung. Noch lange sprach man in der Stadt von der überaus gelungenen Studentenvorstellung und barf ich wohl erwähnen, daß mein Name nicht unter den letten der Mitwirkenden genannt wurde. Weitere Aufführungen fanden dann noch im Juli sowie am Jahrestage der erften, am 26. Januar 1864, ftatt. Stets hatte ich als humoristischer Darsteller außergewöhnlichen Erfolg und hörte damals oft von Bekannten, es wäre unrecht, wenn ich mich nicht der Bühnenkunft widmete. Mit dem Erscheinen eines neuen Direktors und der Berufung Szarvas an die Budapester Hochschule nahm unser Theaterspiel ein jähes Ende. Niemand war darüber froher als meine Eltern, denn ich phantafierte viel zu viel vom Theater, obgleich mich diese Schwärmerei nicht abhielt, meinen Schulpflichten gewissenhaft nachzukommen. Unmittelbar nach der zweiten Vorstellung befam ich den Scharlach und die Krankheit schien einen schlimmen Verlauf zu nehmen. Unfer Hausarzt munichte ein Konfilium. Es tam ber Ordinarius des Wiener allgemeinen Krankenhauses und schüttelte bedenklich das Haupt; ich murde von beiden Arzten aufgegeben. Meine guten Eltern waren natürlich in Berzweiflung. Drei volle Tage lag ich im higigften Fieber, phantafierte nur vom Theater und fang die Arie vom "Bringen von Arkadien", mährend meine liebe Mutter, am Bettrande fnieend, für das Leben ihres einzigen Kindes betete. Mein Brofessor, der ehemalige Marinearzt Dr. Blamal, hörte, daß es mit mir fehr schlecht stünde und erbat fich von meinen Eltern die Erlaubnis, ein lettes, allerbings braftisches und gewagtes Mittel zu versuchen, das er beim Scharlach schon einigemale mit Bliid angewendet hatte. Der resolute Schiffsarzt ließ eine Wanne mit Gis füllen, wickelte mich in größter Fieberhitze bewußtlos Liegenden in ein Leintuch und legte mich auf das Eisbett. Nach wenigen Minuten hob er mich heraus — ich hatte die Augen offen und war zum Bewußtsein gekommen.

Mit dem Studententheater war es also vorbei, es kamen die letzten zwei Schuljahre, die Matura winkte von weitem, da verging uns die Laune und wehmütigen Herzens gedachte ich des schönen, rasch entschwundenen Komödienspieles.

In den Ferienmonaten 1864 machte ich mit meinen Eltern eine Reife in die Beimat. Längere Zeit hielten wir uns in Graz auf, wo ich zahlreiche Ausflüge in die schöne Umgebung der steirischen hauptstadt unternahm und auch die beiden Theater. fünstlerischer geführt als das Pregburger, häufig besuchte. Mir gefiel insbesondere das treffliche Spiel der Herren Buido Lehmann und Darnaut, des Baters unseres bekannten Biener Malers, und der Frau Meergarti-Bahlmann, die ich anläklich meines Gaftspieles am tal. hoftheater in Stuttgart im Jahre 1899 noch als Rollegin begrüßen konnte. Bon Graz ging's ins Oberland, nach meinem Geburtsftädtchen Rottenmann. Sier gab's für mich Unterhaltung in Hille und Fülle. Ich wurde ein passionierter Regelschieber; Almpartien, Jagden und Ausfahrten ließen mich bald das Theater vergessen. Im eifrigen Studium verbrachte ich die beiden letten Inmnasialjahre. Der bevorstehenden Kriegsgefahr halber murde im Jahre 1866 die Maturitätspriifung zwei Bochen früher abgehalten und dann das Inmnasium geschlossen. Der für uns Österreicher so unheilvolle Feldzug war im Gange und in wenigen Tagen hatte sich in Böhmen ein Stück Weltgeschichte abgespielt. Rach ber unglücklichen Schlacht bei Röniggrät zogen die zerftreuten Beeresabteilungen über Mähren, durch die kleinen Karpathen in das Baagtal und dann gegen Bregburg, um daselbst die Donau ju überschreiten und fich vor Wien zu sammeln. Die Gisenbahnbriide über die March war gesprengt worden und wer von Prefiburg fort wollte, mußte den gleichen Weg nehmen wie unsere Truppen. Mein Bater war zu Beginn des Jahres als Finanzrat in Penfion gegangen und gewillt nach Braz zu übersiedeln, mo ich die Universität besuchen sollte. Da es hieß, daß sich die beiderseitigen Beere gegen Pregburg bewegten und es hier zu einer Schlacht kommen dürfte - am 22. Juli war das Gefecht bei Blumenau und unmittelbar vor der geplanten Besignahme Pregburgs durch die Preußen trat der Waffenftillstand ein -- pacten meine Eltern das Allernötigste in einige

Koffer, während unsere Möbel und sonstigen Habseligkeiten in der Verwahrung unseres Hausherrn blieben. Wir wollten, wie unser Militär, über die Schiffbrücke auf das rechte Donaunser und mit einem Wagen über Kittsee in Parndorf die Raaber Bahnlinie erreichen, um dann über Wien nach Graz zu kommen. Das ging aber nicht so leicht. Vorläusig wurde die Brücke durch sechs Tage nur für die Truppen in Beschlag genommen. Wir Studenten saßen während dieser Woche stundenlang beim Brückenkopf und betrachteten das interessante Getriebe, das sich Tag und Racht vor unseren Augen abspielte. Ein mir unverzgeßliches Bild voll Jammer und Elend!

Die breite Preßburger Schiffbrücke war durch eine lebendige Kette von Bionieren der Länge nach in zwei Wege geteilt. Rechts stand eine Tafel: "Für Infanterie, Wagen, Transporte," auf der linksseitigen las man: "Ravallerie, Artillerie." Schier endlos mar der hinübermarich der abgehetten Soldaten. Dabei fortwährendes Schreien, Rufen, Kommandieren, ein Gelärm und Geraffel ohne Ende. Und wie sahen unsere armen Soldaten aus! Ein Trupp Infanterie, zusammengewürfelt aus Leuten von verschiedenen Regimentern, darunter wieder Jager und Artilleristen, die von ihren Geschützen versprengt worden waren, die Farbe der Aufschläge durch Regen, Staub und Kot untenntlich gemacht, viele Leute ohne Ropfbededung oder den Ropf mit Tüchern eingebunden. Hinterdrein Bagen mit Gewehren, Torniftern u. dgl., obenauf Marodeure liegend. Eine große Ochsenherde passierte die Briide, das Bieh abgemagert, erschöpft, über und über mit Kot bedeckt, in unbeschreiblichem Zustande. Uls der lebende Proviantzug auf der Briicke infolge einer Stodung halt machen mußte, lagen sofort alle Tiere vor Ermattung auf dem Boden. Goldaten trieben das Bieh, mit Anütteln schlugen fie auf die Tiere los, um fie jum Aufftehen und Beitermarich zu bringen; einzelne Stiide, die verendeten, warf man sofort in die Donau. Jest kommt eine Militärkapelle, traurig laffen die Leute Röpfe und Inftrumente hängen. Den troftloseften Eindruck machte die Artillerie. Mannschaften ohne Beschütze, Pferde mit aufgebundenen Strängen, Lafetten, aber feine Ranonen! Biele Unteroffiziere hatten an der Bruft Stalllaternen hängen, die bei den Nachtmärschen von Mähren durch

bie Balber herüber bringend nötig waren. Alles fopficheu und nur den einen Gedanken verfolgend, über die Donau zu kommen. Ein böhmischer Artillerist, den ich frug, wo die Breuken beiläufig ständen, deutete mit haftigen Geberden nach rudwärts und rief in einem fort: "Rummen icon, tummen icon." Beim Brückentopf gab's ein Stofen, Drangen, Zanten und Schreien, dem niemand Einhalt tun konnte. Bon Disziplin und Subordination wird unter solchen abnormen Berhältnissen auch schwer die Rede sein können. Ich war Augenzeuge, wie ein General, in einem Bauernwagen fahrend, in den Beg für die Kavallerie einbiegen wollte, um schneller hinüber zu kommen. Eben binübertrabende Susaren bedeuteten mit nichts weniger als respettvollen Bemerkungen dem Rutscher, er möge fich nicht unterfteben, hier einzulenken. Der herr General machte zwar ein bojes Geficht, ichien es aber doch für zwedmäßiger zu halten, seinen Born zu beherrschen und sich der vorgeschriebenen Marschordnung zu fügen. Un einem der letten Tage, bevor die altertümliche Schiffbrücke auf militärischen Befehl in Abteilungen nach Komorn hinunterschwimmen follte, passierten auch wir sie in einem slowatischen Bauerngefährt und fuhren gegen Parndorf zu. Wehmütig blidten wir auf die liebe alte Krönungsftadt gurud, die wir in banger Ungewißheit über ihr Schickfal bald aus ben Augen verloren. Zwei Stunden hinter Kittsee famen wir in einen Trupp Sachsen hinein, die uns bereitwillig vorfahren ließen. In Barndorf trafen wir zufällig unferen lieben Better und Freund Rittmeifter Chrift als Bermundeten, der nach Wien transportiert murbe. Die Bahnstation sah wie ein großer Lagerplat aus. Ofterreichisches und sächsisches Militär wartete auf die Einwaggonierung und vertrieb sich die Zeit mit Ausbeffern der Monturen, Reinigung und Inftandstellung der Baffen. Belch ein Lärm, als unsere Soldaten einsteigen durften, alle Sprachen klangen durcheinander: ruhig und still ging es bei bem Buge zu, in dem den Sachsen Blat angewiesen ward. Mit freundlicher Erlaubnis der Offiziere durfte mein Later als faiserlicher Beamter auch den Militärzug benüten und so kamen wir nach einer endlos langfamen Fahrt in später Racht nach Wien. Nach eintägiger Raft ging's weiter nach Graz, wo meine Eltern nun dauernden Aufenthalt nahmen.

Eine lange Reihe von Jahren hatten wir in Ungarn zugebracht. Wir waren gern bort, fühlten uns wohl und zufrieden, trozdem mein Bater der "Finanz" angehörte, also einer Branche im Staatsdienste, die sich nicht immer, am allerwenigsten damals in Ungarn, besonderer Beliebtheit erfreute. Wir fanden trefsliche Menschen, liebe, gute Freunde, die uns bis heute, insbesondere mir, dem oft in Ungarn gastierenden Künstler, stets die wärmste Sympathie und Anteilnahme entgegenbrachten.

## III.

In Graz gestaltete sich mein Leben als das eines flotten Universitätsbürgers freier und abwechslungsreicher. Durch die zahlreiche Verwandtschaft tam ich in Bälde mit vielen Grazer Familien in Berührung, wurde zu Unterhaltungen und Ausflügen eingeladen und begann an dem geselligen Berkehr mit männlichen und weiblichen Altersgenossen regeres Interesse au nehmen. Ich lernte eine stattliche Zahl junger hübscher Mädchen tennen und vorübergebende Neigungen waren bei meinem lebensluftigen Naturell bald auf der Tagesordnung. Es tam zur Inffription auf der Universität. Wie oftmals ein Bater es gerne sieht, wenn der Sohn denselben Beruf ergreift wie er, geschah es auch bei mir. Ich sollte und mußte Jura studieren. Ich betenne offen, ich habe an diesem Studium eigentlich nie die richtige Freude gehabt. Das bezeugt auch ein Stammbuchblatt aus dem Jahre 1883, geschrieben von meinem hochverehrten Rechtslehrer Hofrat Demelius, mit dem ich in späteren Jahren in Wien freundschaftlich verkehrte: "Daß Sie das corpus juris nicht zu fesseln vermocht, darüber ist heute vollkommen beruhigt und höchlichst erfreut Ihr alter Freund und einstmaliger Bandeftenlehrer Demelius."

Ich war also Jurift. Mit einem feierlichen Hochamte wurde am 1. Oktober 1866 das Studienjahr eröffnet. Wir Studenten des erften Semesters standen auf dem Universitätsplatz und interessierten uns lebhaft für den Aufzug des Rektors, der Dekane, des Pedells und der Stabträger, alle im Ornate. In

den erften vier Semeftern, in welchen noch nicht positives Recht gelehrt wird, fand ich an dem mehr der hiftorischen Seite auneigenden Fachstudium entschieden größeren Gefallen als später. Biinktlich befuchte ich die Kollegien und durch mehrfache Colloquienzeugnisse konnte ich meinen Bater von meinem Fleiß überzeugen. Ich hörte bei Demelius und Tewes römisches, bei Maagen Kirchenrecht, außerdem interessierten mich lebhaft die philosophischen und geschichtlichen Kollegien des alten Berbartianers Nahlowsky und der Professoren Bischof und Weiß. Letteren nannten mir den "Geschichtsweiß" im Gegensat ju seinem Kollegen vom Strafrecht, dem "Strafweiß", von welch' letterem ich noch zu erzählen haben werde. Der Geschichtsweiß las die französische Revolution; sein Kollegium war enorm besucht. Weiß war flerikal und hatte eine Weltgeschichte geschrieben, die er in zwei Abschnitte teilte, in die Zeit vor und nach Chriftus. Sein Vortrag mar fesselnd, seine geschichtliche Detailkenntnis fabelhaft groß.

Seinen Vortrag würzte er mit anekotischem Beiwerk, das er in seinem gemütlichen schwäbischen Dialekt mit viel Humor zum Besten gab. Als er im Jahre 1870 beim geschichtlichen Rigorosum mein Prüfungskommissär war und man damals in Universitätskreisen schon von meinem künftigen Beruse wußte, frug er mich schmunzelnd, unter allgemeiner Heiterkeit der Prüfungskommission: "Nun, mein lieber Herr Kandidat, was wissen Sie uns zu sagen — über das Theater der Chinesen?"

Gleich zu Beginn des Semesters schlug ich mich zu den Couleurstudenten und ward Burschenschafter, der ich dis zum heutigen Tage geblieben din. Anfangs bei der "Styria", ward ich später "Armine". Das Couleurleben blühte damals in Graz. Burschenschaften und Korps gab's genügend und wie meist in mittleren Universitätsstädten bildete der Student einen wichtigen und angesehenen Faktor im gesellschaftlichen Leben. Ein nicht Farben tragender, mit Politik, Wissenschaft und Kunst sich ernstebeschäftigender Studentenbund war der "Orion", aus dem Männer wie Strohal, Hugelmann, Scherübel u. a. hervorgingen. In der Kanzlei des Udvokaten Dr. Kohmuth, eines intimen Freundes meiner Eltern, verbrachte ich täglich zwei Stunden als Mundant und Volontär, um auch praktisch für

den mir zugedachten Advokatenberuf vorbereitet zu werden. Im Laufe der Universitätsjahre vergrößerte sich zusehends meine Bibliothek, da ich meinen stattlichen Mundantengehalt von monatlichen zwanzig Gulden ausschließlich zum Ankauf von neuen Werken verwendete. Daß ich weder als Student noch als Schauspieler am Casehausleben Gefallen fand, verdanke ich in erster Linie meiner Bücherliebhaberei.

Gegenüber der alten Grazer Universität lag das landschaftliche Theater. Bor dem Saus der Wiffenschaften sammelten sich zum Bummel die Studenten, drüben im lauschigen Theatergarten faßen die Schauspieler. Diese unmittelbare Rähe der beiden Gebäude hatte für mich entscheidende Folgen. Erich Schmidt schrieb mir einst: "In ber Stadt Graz, wo auch ich lesen und schreiben lernte, das erste Schauspiel angestaunt und den akademischen Unlauf genommen habe, sind Universität und Theater benachbart. Mir ift gar wohl erinnerlich, wie Sie in derselben Zeit, da ich ungeduldig von der Schulbank weg unter die freien Burichen trachtete, eine Urt Umphibiendasein führten. Aber schon sah man Sie seltener bei den Kommilitonen im Schatten des alten Kollegienhauses als drüben unter dem Mimenvölfchen an der Pforte des Theatergartens. Halb zog es ihn, halb fank er hin, und ward nicht mehr gesehen - - hüben, nachdem er sich schnell und rühmlich noch den Doktorhut aufgeftülpt. Sie folgten Ihrem Beruf. Musensohn, Musenjünger sind Sie geblieben. Sie find Commilito im Dienst des Schönen, des Wahren. Sie find noch Student und bleiben es immer als ein im Geift lebender und ftrebender Rünftler."

Wie in diesen freundlichen Zeilen geschildert, hatte die unbezwingliche Anziehungsfraft des Theaters bewirft, daß ich mit einzelnen Schauspielern, bald mit dem ganzen Theaters völkten bekannt wurde.

In Graz war damals die Stammkneipe für Studenten, junge Doktoren und Professoren, Künstler und Theaterfreunde die "Pastete" in der finsteren Sporgasse, musterhaft geleitet vom alten Herbergsvater Deininger. Hier verkehrte ich mit den Schauspielern Lehmann, Mitterwurzer, dem originellen Heldentenor Kaminsky, Buchholz, Hablawez und dem komischen Kauz Theatersekretär Mucha. Bald am Tisch der lustigen Künstler, bald an der

Tafelrunde junger Advokaten, unter denen der Westfale Dr. Rintelen das Wort führte, sitzend, vergingen die Abende voll Lustigkeit und Laune, Gesang und Humor und jeder Besucher aus damaliger Zeit gedenkt mit Freude der schönen frohgeselligen "Bastetenzeit".

Was meinen Theaterbesuch anbelangt, wurde von mir das vornehmere landschaftliche Theater bevorzugt. Über alle an dieser Bühne in den Jahren 1866 bis 1870 aufgeführten Stücke führte ich ein gewissenhaftes Diarium und entwickelte in demsselben ein strenges Kritikertalent.

Bon meinen Grazer Bermandten besuchte ich am häufigsten Tante Big, mit einem Stiefbruder meiner Mutter verheiratet. Ihre beiden reizenden Schwestern Leonie und Margot, mit benen mich seit jener Zeit innige Freundschaft verbindet, waren wohl die Magnete, die den jungen Neffen so oft ins haus zogen. Mein liebster Ontel Frig Besendorfer ehelichte später die ältere der beiden Schwestern und ich verbrachte im hause des für alles Ideale und Schöne warm begeisterten Mannes, der leider im besten Alter starb, gliidliche und angenehme Stunden. In regem Berkehr stand ich auch mit dem Dichter und öfterreichischen Stabsoffizier Friedrich Marr, einem Schwager meiner Eltern. Im Berbst gab es stets vergniigte Tage in den fteirischen Beinbergen meines lieben Kangleiherrn Dr. Rogmuth, der bei berartigen Ausflügen den strengen Chef beiseite schob und mit uns jungen Leuten heiter und fröhlich mar. In seiner lieben Familie weiß man noch heute von kazenjämmerlichen Weinbergs= nächten zu erzählen, in denen Chef und jüngfter Schreiber der armen Hausfrau große Angst und Plackerei machten. Berichiedene studentische Festlichkeiten wie die Eröffnungskommerse, die Feier der Bervollständigung der Grazer Universität durch die Einverleibung der medizinischen Fakultät, solenne Leichenschmäuse, Aufzüge und Spritfahrten gaben dem jungen Couleurbruder mannigfache Unregung und Einblick in Sinn und Wert beutschen Burschenlebens. Große Kämpfe gab es in ber Mula bei Einführung des "Universitätsballes", für den, im Gegensage zu dem bisher üblichen "Juristenball", alle Couleurstudenten sich tapfer einsetzten. Es tam zu fturmischen Szenen mit der Finkenschaft, die nur durch das Dazwischentreten des Rektors

ihr Ende fanden. Unter meinen Couleurbrüdern bleibt mir der ewig heitere und zu den tollsten Studentenstreichen stets bereite Oberöfterreicher Michel Schofthaler, heute Notar im Baldviertel. in fröhlicher Erinnerung. Ich will nicht verschweigen, daß er bei so manchem tollen Ulf in mir seinen treuesten und verwegensten Genossen fand. So lebte ich mitten im lebhaften Getriebe einer dreifachen Geselligkeit, in den Familien, im Burschenfreise und in der Theaterwelt. Unter den damals in Graz wirkenden Schausvielern mar der interessanteste ber junge männlich schöne Friedrich Mitterwurzer. Nicht nur ich, auch fast die ganze Grazer Damenwelt schwärmte für den jugendlichen Sonderling und Liebhaber. Wenn er nach den Broben durch die Alleen des Glacis spazieren ging, blieb man stehen und verfolgte den allgemeinen Liebling mit freundlichen, oft auch sehnsüchtigen Bliden. Seine Haupterfolge errang er im modernen Schaus und Luftspiel. Als er zum erstenmale den Franz Moor spielte, trommelte das Studentenparkett die etwas verrückte Leistung aus. Aber nicht nur das Bublikum, auch Mitterwurzer selbst war von diesem tragischen Bersuche nichts weniger als erbaut. Nach der Borstellung rannte er mit mir durch die dunklen Alleen und schrie den ihn beschwichtigen wollenden Kunftjünger an: "Reden Sie nichts, ich war einfach scheußlich, scheußlich!" Der vornehme Charakterspieler Lehmann, der alte Bäterspieler Mauer und mein späterer Fachkollege Martinelli, benen ich so manchen wertvollen Wint und Ratschlag über das Bühnenleben verdanke, bildeten meinen Theaterumgang.

Im Jahre 1867 faufte mich mein Bater vom Militärsdienst los und ich konnte ruhig meine Studien fortsetzen. In Graz existierte seit geraumer Zeit ein Liebhabertheater im Hause des Fräuleins v. Teutschenbach. Die selbst sehr talentierte Dame spielte leidenschaftlich gern und war eine vorzügliche Bertreterin des komischen Muttersaches. Nach schauspielerisch veranlagten Kräften sahndend, machte Stadtsekretär Feill, der mich in der "Bastete" kennen gelernt hatte, Fräulein v. Teutschenbach auf mich ausmerksam. Gleichzeitig bekam ich eine Einladung, im Theater der Grazer Ressource mitzuwirken. Mit Freuden ließ ich mich hier und dort engagieren. In den Frühlingstagen konnte man mich schon um fünf Ilhr früh

ich war mein Lebtag ein passionierter Frühaussteher — auf den Promenaden des Schloßbergs, in die Studienheste vertiest, sinden. Zu Pfingsten unternahm ich mit meinen Eltern und der Familie Kohmuth einen Ausstug nach Triest. Ich sah zum erstenmale das Meer! Die wenigen Tage wurden ordentlich ausgenützt zur Besichtigung der Stadt, des Hasens, des Lloydearsenals und der Schulfregatte "Bellona". Leider konnten wir das herrlich gelegene Miramare nicht besuchen, da zu dieser Zeit die unglückliche Kaiserin Charlotte sich dort aushielt. Auf der Heimfahrt wurde der übliche Abstecher in die Adelsbergersgrotte gemacht.

In den großen Ferien ging's nach altem Studienbrauch per pedes apostolorum durch Obersteiermark und das Salzstammergut nach München. Diese zwanzig Tage dauernde abensteuerliche Fußtour, die ich mit dem Juristen Scherübel und dem Mediziner Alter machte, brachte uns viel Anregung und Bergnügen.

Mit dem dritten Semester rudte die rechtshistorische Staatsprüfung heran, welche von dem im erften Jahre forgloser dahinlebenden Studenten größere Anftrengungen verlangte. Trogdem blieben Universität und Theater die Brennpunkte meines damaligen Lebens. Nach fleißigem Studium gab es für mich nur eine Erholung, den Theaterbesuch, den mir Direktor Kreibig in liebenswürdiger Beise frei gab. Benn Gafte tamen, fehlte ich nie. Ich sah so Ludwig Dessoir, Emil Devrient, Dr. Grunert, Josef Wagner, Löwe, Meixner und Kraftel in ihren Glangrollen. Zu meinen bisherigen Theaterbekannten kamen noch das liebenswürdige Chepaar Egli, er Sänger, fie Schauspielerin; die Schauspieler Stritt und Gebauer, ein berühmter Mastenmacher, der mich erfolgreich mit den Geheimnissen der Schminkfunst vertraut machte. Der schon früher erwähnte Heldentenor v. Kaminsty, nebenbei bemerkt der erste "Tannhäuser" in Wien, mar der humorvolle Braefes unserer Gesellschaft. Von seiner Laune gibt ein Ausspruch Zeugnis, den er bei einer Lohengrinaufführung dem Direktor Kreibig gegenüber tat, als dieser ganz aufgeregt nach dem ersten Afte auf die Bühne stürzte und rief: "Kaminsty, Sie sind ja heiser — soll ich annoncieren?" Darauf der Sänger: "Lassen Sie nur - sie werben's schon merten!"

In der bekannten Grazer Familie Reiningshaus gab's einen Theaterabend, deffen Infzenierung mir anvertraut murde. Die "deutschen Kleinstädter" wurden aufgeführt und ich bewahre noch heute das Gedenkbuch, das mir die mitwirkenden Damen Elife Schreiner, Baula Wolf, heute Frau Dr. J. Magg, Nabella v. Kaiferfeld, Luise und Abele Reininghaus, heute Frau Dr. Buffl und Frau Dr. Bebra, mit ihren Bildniffen verehrten. Schauspieler Lehmann machte mich mit dem damals in Graz domizilierenden Berliner Theaterdirektor und berühmten Raimundkopisten Franz Wallner, sowie mit dem angesehenen Porträtmaler Bringhofer bekannt. Letterer erzählte mir eine heitere Episode aus dem Familienleben Erzherzog Johanns. Pringhofer follte die Bräfin, die Gemahlin des Ergherzogs, malen und die hoben Berrichaften besprachen mit dem Maler bei Tisch die Wahl des Kleides; da es Meinungsverschiedenheiten gab, ruft plöklich das tleine Sohnchen, der nachmalige Graf von Meran: "Malen's die Mutter nact!" -- Tableaur! Mit dem Dichter und Rhapsoden Jordan, der mehreremale in Graz erschien und an deffen herrlichem Organ ich mich nicht fatt hören konnte, kam ich nach seinen Rezitationen oft zusammen. Bei einem Ausfluge des akademischen Gesangvereines nach Übelbach, wo wir im gaftlichen Hause des Gewerken Beilinger fröhliche Tage verlebten, lernte ich unseren heimatlichen Komponisten Schmölzer kennen, der von Kindberg, wo er ständig lebte, herübergekommen war. Rach der im Juli mit Auszeichnung abgelegten rechtshiftorischen Staatspriifung verlebte ich den Sommer in der oberen Steiermark und traf bei einem Ausflug nach Aussee im Dorfwirtshause bei Untergrimming mit B. R. Rosegger zusammen, der von Irdning herübergewandert war. Ich hatte bereits von dem jugendlichen heimischen Bolksdichter gehört und gelesen; diese Begegnung führte zu einem langjährigen freundschaftlichen Berkehr. Rofegger, ber in Graz merkwiirdigerweise die Handelsakademie besucht hatte, kam oft zu mir und befriedigte seinen beigen Lesedrang aus meiner Bibliothet. Ich erinnere mich, wie er Schiller mit Begeifterung verschlang, mährend er mir die "Harzreise" Beines bald zurückbrachte und nichts weiter mehr von dem ihm wenig zusagenden Dichter lefen wollte.

In den schweren Tagen des Abschiedes vom Elternhause war mir Rosegger ein liebevoller, teilnehmender Freund. Nach Olmütz, meinem ersten Engagement, schried er mir ausmunternde herzliche Briese. In einem solchen schilderte er mit Laune die "sehr gelehrte" Familie Roseggers: "Meiner Einzigen schreibe ich gar teine Briese. Meinen Eltern schreibe ich so kurz als möglich, weil sie geschriedene Worte sehr schwer entzissern. Meine Mutter kann nur in einem großgedruckten Gebetbuch lesen, mein Bater kennt von allen Buchstaben bloß das i, weil es ein Tüpselchen hat und damit brüstet er sich, daß er in den Büchern auch was kennt! Mein Bruder kann gar seinen Namen schwester kann diesen Namen schwester kann diesen Namen schier zur Hälfte auch lesen."

In Studentenfreisen beschäftigte man fich schon langere Reit mit der Bründung eines akademischen Lesevereines. Bersammlungen und Sitzungen wurden abgehalten und nach vielen Mühen und hindernissen erreichten wir endlich unfer vorgestecktes Biel. Am Hauptplat ober dem ehemaligen Cafe Bolarftern wurden drei geräumige Zimmer gemietet und zu unserem Zwecke eingerichtet. Bu seinem gedeihlichen Fortbestande brauchte aber der akademische Leseverein eine größere Rapitalssumme. Eine Bibliothet sollte angelegt werden und hiezu reichten natürlich die Mitgliederbeitrage nicht aus. Der Ausschuß, dem auch ich angehörte, plante zunächst mehrere Studententheatervorftellungen. Das Arrangement derfelben wurde einstimmig mir übertragen und ich entwickelte nunmehr als Direktor, Regisseur, Darfteller, ja selbst als Souffleur und Garberobier eine fieberhafte Tätigkeit, die allerdings durch das treffliche Gelingen der Borftellungen reich belohnt wurde. Über hundert Studenten ftanden in gahllosen Proben unter meinem Theaterscepter und alle wetteiferten mit mir in Fleiß und Luft, das Unternehmen zu gutem Ende zu führen. Einen maderen hauptmitarbeiter fand ich in dem cand. jur. v. Raiferfeld, der große schauspielerische Ehren einheimfte. Wir führten "Wilhelm Tell" und "Wallensteins Lager" sowie mehrere heitere Ginafter auf. Die Grazer Tagespost schrieb darüber: "Bon den Mitwirkenden find namentlich zwei herren: stud. jur. Tyrolt und cand. jur. v. Kaiferfeld, die mit feltener schauspielerischer

Begabung und mit ausgezeichneter Bühnengewandtheit in "Wallensteins Lager" die Partien des Wachtmeisters und des Kapuziners, im Luftspiel die komischen Charakterrollen zur Rufriedenheit des gefamten Bublifums durchführten, zu ermähnen." Die Damenrollen hatten Berufsschauspielerinnen übernommen, darunter Frau Minna Bagner, meine spätere Kollegin am Wiener Stadttheater, und die junge Gattin Mittermurgers. Beit über zweitaufend Gulden konnten dem Leseverein zugeführt werden. Es war wohl natürlich, daß durch diese Dilettantenerfolge meine Liebe und Neigung jum Bühnenberufe abermals gesteigert wurde und ich machte mich im geheimen nun mehr und mehr mit dem Gedanken, Berufsichauspieler gu werden, vertraut. Die trocene Schreiberei in der Advokatenkanglei, die langweilige Bortragsmanier so manches Herrn Professors verleideten mir bald vollends die Juristerei. Unter biesen Professoren gab es einen unbewußt heiter wirkenden, den Strafrechtslehrer Beiß, allgemein "Strafweiß" genannt. Der liebe alte Berr, von seinen ihm herzlich zugetanen Borern fehr verehrt, besaß entschieden dramatisches Talent und seine lebhafte Phantasie rif ihn oftmals zu direkter Darstellung feines Gegenstandes bin, die zwerchfellerschütternd wirkte. So erinnere ich mich seiner stets in Emphase vorgetragenen Beiiviele bei den Fällen der "Kindesweglegung" und des "Totschlages". Strafweiß begann: "Gine arme Frau hat ein Kind! (gerührt) ein liebes tleines Kind! (Er fabriziert aus seinem roten Taschentuche eine Buppe.) Sie bergt es, sie kuft es, sie brudt es an ihre Bruft (Beiß tut dies alles gewissenhaft mit der Buppe und hat fich hiebei vom Stuhl erhoben), aber (ein Seufzer) sie kann es nicht behalten -- (diifter) sie ift eine Bettlerin! Da (mit heftiger Geberde gur Stirne) kommt ihr die Idee, das Kind zu verlassen. (Leife tlagend:) Un einer Kirchentüre legt fie das arme Burmchen nieder. (Der Professor legt seine Taschentuchgredl am Rande des Katheders nieder.) Tränen im Aug' nimmt fie von ihrem Liebsten Abschied -- fie geht! (Weiß macht einige Schritte.) Da --- (mit ftarter Stimme) erwacht in ihr (schreiend) das Muttergefühl mächtiger als je, sie ftürzt hin (er tut es), reift das Kind an sich ..... und alles dies spielt Beiß und begleitet seinen Bortrag mit blutigernften Mienen und Geberden. Ober wenn er den "Totschlag" schilderte: Eine Jagd ift im Gange (voll Heiterkeit), das Jägerherz hüpft vor Freude ein Hirscherl saust heran, der Jäger schnell legt 's Gewehr an — da - ruft's (mit gellendem Ton) "nicht schießen!" — aber der Jäger in seiner Aufregung — sieht und hört nur das Wild Puff! (mit Grabesstimme) ein Treiber liegt in seinem Blute.

Daß wir Zuhörer die größte Mühe hatten, während dieser . Schilderungen das Lachen zu verbeißen, wird man begreiflich finden.

Da ich wohl wußte, daß mein Bater, wenn er überhaupt feine Buftimmung zu meinem beimlich erwählten Berufe geben follte, unbedingt auf dem regelrechten Abschluß der Universitätsftudien bestehen murde, faßte ich den Plan, in den letten Semestern außer den vorgeschriebenen juridischen Borlesungen noch je zwei Rollegien in der philosophischen Fakultät zu hören, um im letten Jahre nach Ablegung der drei Rigorosen den philosophischen Doktorgrad zu erwerben. Im Berbst 1870 hoffte ich bei tüchtigem Studium alles absolviert zu haben und fah mich schon im Traume in der Wintersaison auf irgend einem Theaterzettel prangen. Nur zu bald gab es in meinem Elternhause darob trübe Stunden. Ich war endlich mit meinem ernften Entschlusse, Schauspieler zu werden, herausgerückt, und fand, wie erwartet, bei Bater und Mutter, insbesondere aber bei erfterem, den heftigften Biderftand. Meine gute Mutter, die ihrem Manne gehorchte und ihren Sohn unendlich liebte, machte daher eine recht traurige Zeit durch. Stumm faßen sich bei den Mahlzeiten Bater und Sohn gegenüber, und kam es ab und ju jur Berührung des ftrittigen Themas, dann hatte meine arme Mutter vollauf zu tun, die erhitten Köpfe halbwegs zu beruhigen. Mit schmerzlicher Wehmut denke ich heute an diese kummervollen Stunden, die ich damals meinen ja nur für mein Blück beforgten Eltern bereitete. Nach dreißig Jahren, nach meinen Erfahrungen im Theater- und Klinftlerleben finde ich es nur ju fehr begreiflich, wenn Eltern mit Bangen ber Butunft ihrer Kinder entgegenblicen und alles versuchen, um sie von den unsicheren, schwierigen oft gefährlichen Wegen des Künftlerlebens, die nicht selten zu bitterer Enttäuschung führen,

abzulenken. In der Kunst heißt es: Alles oder nichts, die Mittelsmäßigkeit zählt nicht und soll nicht zählen. Wer es nur zu einer Mittelstuse bringt, ist wahrlich nicht zu beneiden. Welch große Rolle spielt außerdem bei uns Künstlern das Glück! Rebst Talent und Fleiß der wichtigste, nicht zu unterschätzende Faktor im Bühnenleben. Ich weiß es aus Ersahrung, daß Freund Mitterwurzer recht hatte, als er mir einst schrieb: "Die kleinen Götter des Zufalls müssen uns dienen, Gelegenheiten müssen kommen, die wir mit Klugheit und Kraft zu benüßen verstehen müssen — Glück! Glück müssen wir haben. Wie oft ist dies förderlicher als die ehrlichste Arbeit!"

Ein halbes Jahr dauerte der Kampf mit meinem Bater; ich mußte ihn allein zu Ende führen, denn niemand, weder von meinen Verwandten noch von den Freunden unseres Haufes, stellte sich auf meine Seite. Endlich, als mein Bater einsah, daß es ihm unmöglich war, mich von meiner Neigung zum Theater abzubringen, erhielt ich gegen seinen Willen, nur durch meine Zähigkeit abgerungen, seine Zustimmung, mußte aber versprechen, unter allen Umftänden vorher das Doktorat zu machen und mich nicht in Graz engagieren zu lassen. Beide Bedingungen habe ich erfüllt. Ich glaube, Schaufpieler Lehmann, ein in Braz angesehener und auch von meinen Eltern sehr geschätzter Künftler, Maler Prinzhofer und Direktor Franz Wallner haben bei einer Zusammenkunft meinen Bater zu meinen Gunften umgestimmt. Meinem Berufe opferte ich auch die Liebe zu einem Mädchen, das sich infolge der Einflufnahme ihrer Angehörigen nicht entschließen mochte, die Gattin eines Schauspielers zu werden.

Rachdem ich die Sommerferien 1869 bei den lieben Familien Rothauer und Ruard in Kärnten und Krain versbracht hatte, begann eine Zeit der Anstrengung aller meiner Kräfte, um das vorgesteckte Ziel dis zum nächsten Serbst sicher zu erreichen.

Um diese Zeit lernte ich im Hause Franz Wallners Brofessor Bogt kennen, der in Graz mehrere Vorlesungen hielt. Nachdem ich dis Mitte Juni glücklich zwei Rigorosen absolviert hatte, ging ich auf die Suche nach einem Engagement. Der mir befreundete Grazer Journalist Dr. Riedel empfahl mich dem in der Theaterwelt allgemein befannten und beliebten Direktor Ignag Czernik, der, nachdem er mit dem unglüchfeligen Thaliatheater in Graz, einem ehemaligen Birkus, nicht reuffiert hatte, das halbjährige, aber immerhin gute Stadttheater in Olmug leitete. Mit der Entscheidung über meine tünftige Lebensbahn nahm ich Abschied von der Kokmuth'schen Kanzlei; trok des eintönigen Mundantentagwerfes, das höchstens dadurch eine Ubwechslung erhielt, daß man ab und zu als Bfandanweiser bei gerichtlichen Pfändungen figurierte, dente ich gerne zurück an bas fleine Stud Bureauleben. Unter bem Seniorat eines alten Betters unseres Chefs sagen ba drei Jahre friedlich zusammen amei sonst feindliche Couleurstudenten, der Korpsburiche Frang Steiner, por turgem als Oberftaatsanwalt gestorben, und meine Benigkeit, der Burschenschafter. Dr. Matthäus Rohmuth mar mir bis in sein hohes Ulter ein wohlwollender, treuer Freund geblieben.

In der Billa des Theaterdirektors Kreibig am Grazer Rosenberge brachte den Sommer die geniale Komikerin Josefine Gallmener zu, wenige Säufer weiter, in der Nähe des von uns Studenten ftart frequentierten "Rreuzelwirts", thronte der Nestor des Hofburgtheaters, der hochbetagte Ludwig Löwe. Da ich bei Kreibigs verkehrte, lernte ich die "fesche Bepi" mit ihrem sprudelnden ausgelassenen humor, mit ihrer seltenen, an Leichtfinn streifenden Bergensqute und mit ihrer die Mitmenschen oft in peinliche Berlegenheit bringenden flassischen Aufrichtigkeit schon damals näher tennen. Gbenfo wurde ich mit Löwe befannt, der es liebte, junge Leute, insbesondere Runftjünger, um sich zu haben. Der kleine untersette Mann war ein elementar wirkender Schausvieler. Ich hatte nur mehr Gelegenheit ihn in einigen Beldenväterrollen bewundern zu tönnen, aber die Theatergeschichte weiß von ihm genug Rühmendes zu erzählen. Er besaß in seinem hoben Alter noch ein Feuer, ein Temperament, um das ihn mancher jugendliche Rollege beneiden konnte. Löme war ein Kraftmeier und großer Schimpfer vor dem herrn. Bu tollen, originellen Streichen ftets aufgelegt, gehörte er jener leider entschwundenen Beit an, wo Die Schaufpieler noch ftolg barauf waren, richtige Komödianten im auten Sinne des Wortes zu sein. Gabillon hatte manches

von Lowes Befen. Mit uns Studenten vertehrte Lowe gerne, ichob auch mit uns Regel, aber die Rugeln des Kreuzelwirts schienen ihm viel zu tlein. Er ließ neue schwere faufen - - wir nannten sie ihm zu Ehren die Löwenkugeln - - und kein Mensch brachte diese Rolosse bis zum Regelfranz hinaus. Oft erzählte er uns von seiner abenteuerlichen Schlittenpartie, die er einst aum allgemeinen Gaudium mit mehreren Freunden in Rodaun im Monate Juli machte. Theater und Schauspieler bildeten seinen Gesprächsstoff. Als er von den geschlossenen Rimmerdetorationen auf den Bariser Theatern hörte, hielt er diese neue Einrichtung für albern und unpraktisch. "Wie foll man denn da fein Stichwort hören?" meinte er und lobte fich die offenen Rulissengänge. Das feindliche Berhältnis Löwes zu Laube nicht kennend, sprach ich einmal bei Tisch den unvorsichtigen Bunich aus, in die Schule des berühmten Burgtheaterdirektors zu kommen. Jest war der Teufel los! Mit einem Sat sprang Löwe in die Bohe, warf seinen Jez, den er stets als Baustappe trug, voller But auf die Erde und ichrie mich an: "Junger Mensch, find Sie verrückt? Sie wollen zu diesem ...." und nun tollerte aus seinem Munde eine Reihe von Rofenamen, von denen jeder einzelne Unlag zu einem regelrechten Chrenbeleidigungsprozeß gegeben hätte. Mit meiner Laubeschwärmerei hatte ich ihm das ganze Essen verdorben. Nach Tisch promenierten wir zumeist im Garten. Plöglich schaut er mich scharf an, deutet mit seinem langen Tschibut auf den Rasen und fagt: "Junger Mensch, mad' Er mir einen Burzelbaum!" Als ich entgegnete, daß jett, nach einer ausgiebigen Mahlzeit benn doch wohl nicht die richtige Zeit zu folchen Turniibungen wäre, höhnte er mich aus und machte ernftliche Unftalten, mich zu beschämen, indem er selbst das Kunftstud aussühren wollte. Mit vieler Miihe hielt ich den seine Kraft überschätzenden Greis von solch törichtem Beginnen zurück. Sehr schlecht war Löwe auf manchen jungeren Rollegen zu fprechen; auf die Bunftlinge Laubes hatte er es besonders scharf. Befannt ist sein Urteil über einen jungen Charafterspieler: "Das ist ein Schotoladen» macher, der Kerl hat zwei Model, drin modelt er seine dramatische Schofolade!" Manchmal tam er in das landschaftliche Theater hinab und faß dann auf der Bühne in der erften Ruliffe.

Gefiel ihm ein Darsteller nicht, begann er so laut zu tadeln, daß ihn der Inspizient aufmertsam machen mußte, die Borstellung nicht zu ktören.

Unter den Theatergäften dieses Sommers erschien auch die reizende Soubrette Minna Bagner, später Frau Überhorst. die uns jungen Theaterenthusiaften schier die Röpfe verdrehte. Mehrere Berehrer, darunter der jegige Generalmusikdirektor v. Schuh in Dresden, und ich brachten der luftigen Rünftlerin unter ihren Fenftern ein solennes Ständchen, wofür mir mit Blumen und Blumentöpfen beworfen und in die Flucht gejagt wurden. Anläklich ihrer Gaftspiele machte ich auch die Bekanntschaft Teweles, des Tenoristen Wachtel und der Tragödin Klara Biegler. Im August und September bereitete ich mich in Rottenmann zum letten Rigorosum vor, das ich am 5. Oftober 1870 mit Ehren bestand. In diese Beit fällt mein häufiger Berkehr mit dem originellen prächtigen protestantischen Pfarrer in Bald, Senior Kotschy, den ich in späteren Jahren noch oft mit der Geschichte des "aus dem Waggon geworfenen Rleiderbundels" erheiterte. Kotschn und ich fuhren nämlich einst zusammen gegen Leoben zu. Er hatte in Rottenmann Gottesdienst gehalten und fein tirchliches Gewand nebst anderen Sachen in einem schwarzen Bad mit in Baggon. Da fein Pfarrhaus ziemlich weit von der Station Bald entfernt liegt, bat er mich bei dem erften Bächterhause jenseits der Station, rubig fein Gepad aus dem Fenfter ju merfen, der Bächter miffe ichon darum und bringe es ihm dann ins Haus. Wie Kotichy gewünscht, so geschah es. Beim ersten Wächterhaus flog der schwarze Sad hinaus. Gben wollte ich mich wieder segen, da ertont die Notpfeife des Zugführers, der Train beginnt langsamer zu fahren, schlieflich bleibt er ftehen und Kondukteure kommen auf den Trittbrettern bis zu meinem Coupé heran. "hier mar's!" ruft der Kondukteur. "Es foll ein Mann aus dem Waggon gesprungen sein!" herrschte mich der Zugführer an. Jest war's an mir, flein beizugeben; ich erzählte den Sachverhalt und bekam eine gottlob nicht allzu scharfe Rüge. Dem Herrn Pfarrer von Wald aber wurde bedeutet, die Bahnwächter nicht mehr als Packträger in Unipruch zu nehmen.

Der furchtbare Krieg zwischen Deutschland und Frankreich

gab auch bei uns in Graz wie im Oberlande Stoff zu heftigen Diskussionen. Das Jahr 1866 war noch nicht verschnerzt und neben den Anhängern der deutschen Sache gab es noch viele Franzosenfreunde. Die Gefangennahme Napoleons wurde von uns Deutschgesinnten bei einer festlichen Kneipe in der "Bastete" geseiert. Doktoren, Studenten, Bürger, Schriftsteller und Künstler hatten sich zahlreich eingesunden. Reininghaus, Pastor Schulz und Jimmermann, der Herausgeber der "Freiheit", hielten zündende Reden, deutsche Lieder wurden gesungen, die Besgeisterung und Jubelstimmung war eine derartige, daß die alten Männer uns junge Bursche küßten und umarmten.

Nach dem dritten Rigorosum stand nun nichts mehr meinem Eintritte in den Schauspielerberuf im Wege. Um 6. Oktober fand meine Promotion zum Doctor philosophiae statt und abends gab's in der "Bastete" einen ursidelen Doktorschmaus, bei welchem meine ehemaligen und meine künstigen Kollegen, Studenten und Schauspieler mich und meine Zukunft in humoristischen Toasten seierten. Während dieser letzten Wochen ging es in meinem Kopf kunterbunt durcheinander, die letzten Studien siir das Rigorosum, die Proben zu meinem ersten Debutabend am landschaftlichen Theater, Besuche bei Verwandten, Theaterkritikern, Prosessoren und Freunden, Besorgungen und Schreibereien, mein Olmüzer Engagement betreffend, — es waren aufgeregte Tage, die schließlich glücklich überwunden wurden.

Am 8. Oktober 1870 war das landschaftliche Theater, obgleich am selben Abende im Thaliatheater der beliebte Komiker Felix Schweighofer sein Benefiz hatte, in allen Räumen gefüllt. Der Statthalter, der Rektor, die Dekane, viele Prosessoren waren erschienen, alle meine Kommilitonen, die Couleurbrüder in voller Wichs, hatten sich eingefunden, um mich bei meinem ersten Gange auf der heißen Bretterwelt zu begrüßen. Stürmisch empfangen, hatte ich bald meine Ruhe gewonnen und mit übermütiger Laune spielte ich die komischen Hauptrollen in den drei Einaktern: "Sein Freund Babolin," "Ein delikater Aufstrag" und "Müller und Miller". Uchtzehnmal — meine im Barkett sigende Mutter hatte die Hervorruse gewissenhaft gesählt — wurde ich an diesem Abende gerusen; selbstverständlich

galten biese weniger dem Rünftler als dem scheidenden Rommilitonen, den die ausdauernde Studentenschaft nicht oft genug heraustrommeln konnte. Mein Bater hatte es nicht über fich gebracht, die Borftellung zu befuchen. Er befand fich aber in der Nähe des Theaters und als er vom heimtehrenden Bublikum Lobesäußerungen über das Spiel seines Sohnes vernahm, eilte er, wenn auch nicht alücklich, doch beruhigt heim. Tags darauf gaben mir die befreundeten Grazer Schauspieler einen folennen Entenschmaus, bei welchem Regisseur Roll den "dramatischen Lehrbuben" als "Komödienmachergesellen" freifprach. Grazer und Wiener Zeitungen berichteten einstimmig über den ersten glücklichen Schritt des Runftjungers und Franz Wallner prophezeite mir im Wiener Fremdenblatt, er werde mich bald an einer Wiener Buhne wieder finden. Vorläufig war ich für die Saison 1870/71 zu Direktor Czernik nach Olmütz engagiert und am 11. Oftober abends 9 Uhr verließ ich das teure Elternhaus.

Den letzten Tag verbrachte ich daheim bei meinen mir gute Ratschläge und wohlmeinende Lehren ans Herz legenden Eltern. Meinem Bater, meiner sonst so heiteren Mutter wurden die Stunden dieses Scheidens ebenso schwer wie mir, der ich einer ungewissen Zukunft entgegenging. Reichliche Tränen flossen und ich erkannte, welch großes Opfer mir die Liebe meiner Eltern brachte, indem sie meinem Willen nachgaben. Sie und Freund Rosegger allein begleiteten mich zur Bahn. Meine frohe Kindheit, meine schöne Studentenzeit versanken vor meinem geistigen Auge, wirre Zukunstsbilder tauchten empor. Der Ernst des Lebens war an mich herangetreten.



In der Provinz

1870-1872.





1.

Gine schlaflose Nachtfahrt brachte mich nach Wien. Im Laufe des Bormittags suchte ich Freund Hablawetz auf, der mittlerweile an die Hofoper gekommen war; wir verlebten den Tag in Hiezing, den Abend im Opernhause, das ich vor der Borstellung in allen Käumen besichtigen durfte. Zum erstensmale sah ich ein großes Ballett: "Flick und Flock." Nach dem zweiten Ukte kam es zu einer kleinen Demonstration. Als im Hintergrunde die Stadt Paris erschien, applaudierten einige Logeninsassen in auffälliger Weise; ein lebhaftes Zischen des Barterres und der Gallerie war die Antwort.

Am nächsten Worgen ging es weiter nach Olmüß. Die heimatlichen Berge waren lange entschwunden und die mährische Ebene wirkte auf meine etwas gedrückte Stimmung nicht erhebend. Auf dem Bahnhofe in Olmüß empfing mich mein Doppeltollege Dr. Ludwig Kaser, der ebenfalls die Juristerei im Stiche geslassen, um Schauspieler zu werden. Er und seine liebe Frau, meine ältesten Freunde beim Theater, hatten für mich beim Bäckermeister Hein ein kleines Mansardenzimmer gemietet und sorgten in liebenswürdiger Weise für den neueintretenden Kamesraden. Sparsamkeit mußte meine Devise sein, denn auf irgend einen Zuschuß von meinen Eltern durfte ich nicht rechnen. "Ohne Zusage," meinte mein Bater, "wird er bald zurücksehren; hält er aber die ungewohnte Entbehrung des bequemeren Lebens wirklich aus, nun, dann ist es Ernst mit seinem Streben und er wird sich durchbeißen!" Bor mir liegt mein erster Kontrakt,

der mich als "Charakterdarsteller und Bonbivant", wie Czernig schrieb, unter seine Direktion verpflichtete. Die Gage betrug monatlich fünfunddreißig Gulben und fünfzig Kreuzer Spielhonorar, das sich bei Mitwirkung in Oper oder Operette auf einen vollen Gulden erhöhte. Noch am Tage meiner Ankunst brachte mich Kaser zu Direktor Czerniz, der mich in seiner derben, aber urgemütlichen Manier freundlich aufnahm und mich mehreren eben anwesenden Kollegen vorstellte. Baritonist Simon, ein vornehmer, tüchtiger Sänger, der später leider durch Selbstmord endete, Dr. Kaser, unser energischer Regisseur Geiger und ich bildeten bald ein unzertrennbares Quartett.

Nanas Czernik, mein erster und nebst Laube mein liebster Direktor, war noch ein Komödienprinzipal nach gutem alten Schlage; seine Mitglieder behandelte er wie Familienangehörige und das gemütliche "Du", mit dem er alle ohne Ausnahme, von der Brimadonna bis jum Theaterdiener, ansprach, wich nur dann dem formlichen "Sie", wenn er - bofe murbe. Seine Gutherzigkeit zeigte fich am beutlichsten barin, bag er es fast nie über sich brachte, ein bei der Kritik oder dem Bublikum unbeliebtes Mitglied zu entlassen. "Sollen's 'n halt noch das halbe Jahr freffen!" war feine ftändige Rede, wenn ihm diesbezüglich Vorstellungen gemacht worden waren. Als ich ihn in späteren Jahren mit Laube bekannt machte, fragte ihn dieser: "Ich höre, Sie haben keinen einzigen Feind beim Theater? Wie haben Sie das als Direktor zuwege gebracht?" Nun — Laube und Czernik maren freilich fehr verschiedene Theatermenschen. Während der erstere das Theater nur ernst nahm. gefiel fich Czernig mehr in den heiteren Seiten unferes Berufes und sein ganges Sinnen und Trachten war nur darauf gerichtet. daß alles in Ruhe und Gemütlichkeit vor fich gehe. Wenn man demgemäß an die tunftlerische Qualität seiner Direttionsführung teinen großen Maßstab anlegen durfte, fo hat er andererseits durch praktische Klugheit und durch seine alles entwaffnende harmlofe Beife bei seinen Mitgliedern stets das erreicht, mas er wollte. Sein Grundsatz mar: Rie mit dem Ropf durch die Wand! Er kannte die schnelle Erregbarkeit des Schaufpielervölkigens und wußte Grollende ichnell zu verföhnen. Und darin dokumentiert sich chen die Tüchtigkeit eines Theaterdirektors, genau zu wissen, wo eiserne Energie und wo Nachgiebigkeit am Plate ift.

Wir jungen Mimen hatten damals in Olmun das Glud. in Ludwig Geiger einen der tüchtigften öfterreichischen Propings regisseure zu besitzen. Ursprünglich Theologe, vertauschte er bas Seminar mit der Buhne und ward bald ein gewandter Darsteller, ein verständnisvoller Regisseur. Der größte Übelstand unseres Provinztheaterwesens liegt im Mangel fünstlerischer Führung. Wie oft ruht, und leider nicht blok in der Broving. diese wichtigfte Gewalt in unberufenen ober unfähigen Banden! Der Regisseur ist die Seele des Theaterwesens. In den meisten Fällen bleibt sich der Schauspieler selbst überlassen, findet teinen halt, keinen Unterricht durch den Regisseur, der in den häufigsten Fällen sein Augenmert nur barauf richtet, daß das zu gebende Stüd "herauskommt", daß es "klappt". Dieses "Klappen" hat für ihn meist schon die Bedeutung einer guten Borstellung. Dazu kommt noch, daß man als Provinzschauspieler bei den Broben die notwendigften Behelfe, wie Möbel, Requisiten u. bal. fast immer entbehren mußte oder sie höchstens auf der Generalprobe, wenn eine folche überhaupt stattfand, zu feben befam. Uls ich in meinem Brünner Engagement auf einer Operettenprobe dringend ein wichtiges Requisit verlangte, herrschte mich ein alter Komiter und Regisseur an: "Gewöhnen Sie fich nur biese Untugenden von die Hofschauspieler auch noch an, bann werden Sie's icon weit bringen!"

Dies alles war nun nicht der Fall bei unserem Geiger. Mit Energie und unermüblichem Fleiß arbeitete er an Borsund Nachmittagen mit der Schauspielertruppe, die zumeist aus jungen, repertoirelosen und unroutinierten Kunstnovizen bestand. Um das Geschimpse einiger, sehr alter Beteranen, die wider Willen mittun mußten, kümmerte er sich wenig. Unser ältester Schauspieler war der mir noch von Preßburg aus meiner Kinderzeit bekannte tressliche Intrigantendarsteller Renner, der mir des öfteren von Istland erzählte, mit dem er noch in Bayreuth zusammen wirtte. Czernig war selbst ein brillanter Darsteller ungarischer Dialestrollen und seine prächtigen echten Boltssiguren im "Zigeuner", "Leichte Kavallerie", "Der alte Infanterist und sein Sohn der Husar" u. a. sanden

seinerzeit im Wiener Karltheater ungeteilten Beifall. Neftron vermachte ihm seine Koftiime und Perruden, als er fich von ber Biihne zurudzog und fagte ihm einft: "Du bift ber einzige, über ben ich ehrlich lachen kann." Die Gattin unseres Direktors war eine ehemalige Ballerine und meine Landsmännin, die sich kindisch freute, an den Samstagabenden, an welchen Czernik regelmäßig feine Mitglieder an der Birtstafel aufluchte, mit mir "stoansteirisch" zu konversieren. Mein erstes Auftreten war infolge Ertrankung unserer Naiven um eine Boche hinausgeschoben worden und so hatte ich Muße und Gelegenheit, mein bescheidenes Dachstübchen halbwegs behaglich einzurichten und meine damals in Olmüt lebenden Bermandten, Baurat Benigs, aufzusuchen. Freundliche Aufnahme fand ich in mehreren angesehenen theaterfreundlichen Familien, so bei hamburgers und Winters, beim Reichsratsabgeordneten Dr. Weeber, der mir stets Gruße von unserem hochverehrten Dr. Rechbauer brachte, bei dem Eisenhändler Orel, später Direktor der Alvinen Montangesellschaft, bei Gymnasialprofessor Dr. Schwab u. a. Ab und zu wurde man zum Kaffee geladen, Landpartien wurden unternommen und die hübschen liebenswürdigen Frauen und Töchter, mit benen ich auf Spaziergangen, Ballen und Gislaufplaten viel verkehrte, waren bald ein dankbares Publikum für mich jungen aufstrebenden Rünftler geworden.

Endlich in den letten Tagen des Oktober durfte ich mich den Olmügern auf der Bühne vorstellen; ich spielte den tauben Polizeirat Spiirling in Maltig' veraltetem Luftspiel "Das Basquill" und erntete für meine Charge allgemeinen Beifall. Ein ziemlich altmodisches Repertoire von Stüden, die mir bann nie mehr wieder untertamen, beherrichte unfere Saifon. Stude, wie: "Der Jesuit und sein Bögling," "Biola, der Räuber» hauptmann," "Der lette Zwanziger," "Der Glöckner von Notredame," "Parteiwut oder die Macht des Glaubens" wurden ja eigentlich doch nur unfern ältesten Mitgliedern zuliebe gegeben. Bald tummelte ich mich in allen Fächern herum und die Olmüger bekamen mich heute als alten Attinghaufen, morgen als Schneiber Fips, bald als Ajar in der "schönen Helena", ja sogar als "Liebhaber" zu sehen. Gine vielseitige Beschäftigung, die mir fpäterhin oft zu ftatten tam.

Anfangs November beobachteten wir äußerst interessante Nordlichterscheinungen, der ganze Horizont bildete ein Feuersmeer. Dies ließ auf strenge Kälte schließen, die ich in meiner Stube als armseliger Besitzer eines schadhaften eisernen Osens und in der Theatergarderobe, die damals noch einen kalten Ziegelboden hatte und in die es bei den Fenstersugen den Schnee hereinwehte, nur zu gründlich kennen sernen sollte. Oft lag ich in den Winterbeinkleidern im Bette, die Füße in "Halinas" stedend, eine Art Filzstiesel, wie sie die mährischen Marktleute tragen und studierte beim trübseligen Licht einer Kerze den "Berin" oder sonst eine große Rolle, zu deren Beswältigung mir meist nur eine sehr kurze Frist gegeben war. Bald zählte ich nebst Dr. Kaser und den beiden Liebhaberinnen Leonhardt und Bigs zu den erklärten Lieblingen des Publikums.

Patriarchalisch und originell war Czerniz bei Ausbesserungen seiner Mitglieder. Mit meiner kleinen Gage ging es mir recht knapp und ich bat den Direktor um eine Erhöhung meiner Bezüge. Czerniz bewilligte mir zwar ein halbes Benesiz, die weitere Gagenerhöhung aber bestand darin, daß ich von jest ab jeden Sonntag zu ihm zum Mittagessen kommen durste und seine Frau die Ausbesserung meiner Wäsche übernahm. Schade, daß ich diese zwei Zugeständnisse nicht in meinen Vertrag schreiben ließ — er wäre dadurch ein interessantes theaters historisches Dokument geworden.

Biel unfreiwilligen Spaß machte den Kollegen unfer nords deutscher Heldenspieler H., der bei mäßigem Talente und ziemslicher Unbildung es liebte, äußerlich stets den großen Künstler hervorzukehren, als welchen ihn aber weder Kritik noch Publikum anerkannten. Als "Sappho" ausgeteilt wurde und er natürlich keine Kolle bekam, beklagte er sich mir gegenüber. Auf meine Bemerkung, was er denn eigentlich in der Grillparzerschen Tragödie spielen wolle, entgegnete er voll Entrüstung: "Was?!— selbstverständlich den Sappho!" Unglaubliche Aussprache fremdsprachiger Sätze war bei ihm auf der Tagesordnung; so behandelte er deus ex machina französisch und machte daraus eine "döx machine". Bei seinem Scheiden äußerte er zum Direktor, dieser werde lange zu tun haben, um wieder so einen anständigen und pflichtgetreuen "Helden", wie er wäre, zu

bekommen; Czernit in seiner Ungeniertheit erwidert: "Schaun's H., ich hab' Ihnen doch alleweil pünktlich die Gag 'zahlt und jest wünschen's mir so was Schlechtes!"

Der Brünner Theaterdirektor Dr. Abolf Franckel war durch meinen Grazer Freund Robert Buchholz, damals Oberregisseur in Brünn, und durch den Theateragenten Sachse auf mich aufmerksam gemacht worden. Über Zwittau, wo ich meine Berwandten heimsuchte, suhr ich in die mährische Hauptstadt und nach einer kurzen Unterredung ward ich ab Oftern 1871 für das Brünner Stadttheater verpflichtet. Hundert Gulden monatliche Gage und zwei Gulden Spielhonorar! --- ich fühlte mich als wohlhabender Mann. Das alte Theater am Krautmarkt war eben abgebrannt und das Interimstheater, ein stattlicher Riegelbau, der noch viele Jahre die dramatische Kunst in Brünn beherbergen sollte, ging eben seiner Bollendung entgegen.

Mitte Dezember 1870 erschien auch bei uns in Olmük das in Wien mit Aufsehen erregendem Erfolge gegebene Boltsftiid "Der Pfarrer von Kirchfeld" von L. Gruber. Roseager schrieb mir darüber: "Ein Mufterftuck, das mich begeiftert, fo oft ich es nur nennen höre. Ich habe es schon fünfmal angesehen und weiß Bott, wie oft es noch geschieht; es wird in Graz aber auch gang portrefflich gegeben. Das haus ist immer gepreft voll und das Publifum ift so andächtig wie bei einem Gottesdienst; es ift aber auch ein Gottesbienst, eine gar einbringliche Predigt, die im Bergen des Bolkes niedergelegt wird. Rennst du vielleicht den Autor? hier heißt es, er sei ein Wiener Polizeibeamter und heiße Anzengruber, aber in Wien wußte ich ihn nicht zu erfragen und der Rame steht auch nicht im Aldreftalender. Es ware mir febr lieb, den Mann tennen gu lernen. Unmittelbar vor dem Erscheinen des "Pfarrer von Rirchfeld" ichrieb auch ich ein Bolksftiid unter dem Titel: "Der Dorffaplan," beinahe dasselbe Thema, aber anders behandelt. Run ift mir aber das Stiick vollständig mißlungen und ich bringe es nicht ans Tageslicht." Leiber mußte ich mich in Olmüt mit der kleinen Rolle des "Schulmeisters" zufrieden geben, denn den dankbaren "Burzelfepp" hatte fich unfer Berr Regisseur zugeteilt.

Kurz nach dem Weihnachtsabend, den wir befreundete

Kollegen im gemütlichen Beim Kafers mit einer Aurtombola feierten, ereilte mich mein erfter theatralischer Unglücksfall. In dem historischen Schauspiel: "Strafburg, eine deutsche Stadt" erhielt ich den "Marquis von Lelousere, französischer Resident in Strafburg", einen Intrigantenliebhaber, zugeteilt, nebenbei bemerkt eine gefährliche sogenannte "Unblaserolle". Liebes» erklärungen auf der Buhne maren stets meine schwache Seite und da die im dritten Aft des Stückes vorkommende Gartenliebesszene unter für den noch unroutinierten Reuling erschwerenden äußeren Umftänden vor sich geben follte, ereilte mich mein Schicffal und ich errang einen vom Dichter gewiß nicht beabsichtigten fturmischen Beiterkeitserfolg. Mein Garderobier hatte mich in glänzende Uniform gesteckt und zu der nächtlichen Liebesfzene in einen weißen Radmantel eingepackt, der mit Sicherheitsnadeln an meiner Kleidung gründlich festgemacht mar. So ftieg ich, nichts Bofes ahnend, über die Gartenmauer bes "Stadtsnuditus von Strafburg" jum Stellbichein mit feinem schönen Töchterlein "Ronftanzia". Mit Leichtigkeit hatte ich mich hinter der Szene auf die prattitable Mauer geschwungen, blieb oben einen Moment rittlings sigen und begann nun mit meinem in hohem Stulpenftiefel ftedenden rechten Bein porsichtig taftend die kleinen Holzpflöcke zu suchen, die dem Schauspieler jum Berabsteigen dienen. Umfonft, ich fand fie nicht. Bergebens versuchte ich meine Urme aus den Falten meines Radmantels frei zu bekommen, meine Aufregung wuchs, bis ich schließlich, mit Banden und Füßen agierend; das Bleichprdauk! lag der ganze französische gewicht verlor und Marquis der Länge nach zu den Füßen seiner angebeteten Dame, die kann mehr das Lachen verbeißen konnte. Das Bublikum begleitete meine an freisende Windmühlenflügel erinnernden Manöver zuerst mit einer heiteren Unruhe, bis nach dem "tiefen donnernden Fall" das homerische Belächter bes ganzen Hauses an mein Ohr drang. Wie ich damals von ber Szene wegtam, ift mir beute noch duntel, aber jo viel weiß ich, daß die Olmüger die große Liebesfzene überhaupt nicht zu hören befamen. Dieses verungliidte Debut als schmachtender Liebhaber hinderte das liebenswürdige Bublikum nicht, mich nach wenigen Tagen anläftlich meines Chrenabends, an welchem ich den Cavaut in dem tollen Schwanke: "Cavaut, Minard u. Co." darstellte, mit Kranzspenden, Geschenken und einem übervollen Hause auszuzeichnen.

Meine Leselust befriedigte ich jetzt — wenn mir meine angestrengte Berufstätigkeit dazu Zeit ließ — ausschließlich mit Büchern über das Theater und seine hervorragenden Persönslichkeiten. Devrients "Geschichte der deutschen Schauspielkunst", Frentags "Technik des Dramas", Laubes "Burgtheater"; die biographischen Werke von Meyer und Davies über Schröder und Garrik, Holteis "Letzter Komödiant", den ich mit begreislich lebhaftestem Interesse las und ähnliches bildeten meine Lektüre.

Den letten Tag des Nahres feierte gang Olmut mertwürdigerweise in den Cafchäusern, wo sich nach dem Theater die ganze beffere Gefellschaft, Männer und Frauen, jung und alt zusammenfanden, um in beiterem Beisammensein das neue Rahr zu begrüßen. Schon damals nicht gewohnt, die letten Stunden eines entschwindenden Jahres in fremder Gefellichaft zuzubringen, ging ich nach der Borstellung heim und verbrachte zum erftenmale allein, fern vom Elternhause, in Betrachtungen über meinen glücklich begonnenen Berufsweg die Sylvesternacht. Die Bruft voll jugendlicher Bläne und hoffnungen, gedachte ich wehmittigen Bergens meiner guten Eltern, die zur felben Stunde gewiß ihre Gedanken und Bunfche mit den meinen vereinten. Durch mein glänzend ausgefallenes Benefiz - ich bekam über 140 Gulden auf meinen Anteil war ich in der angenehmen Lage, die zweite balfte ber Saifon nicht mehr als ewiger Spar- und Rechenmeister verbringen zu muffen und die fröhliche Faschingszeit fand in mir einen eifrigen Jünger. Familientangfrängchen, Theater- und Mastenbälle, gesellige Abende beim gemütlichen "Lauer" boten Unterhaltung und Abwechstung in bülle und Fülle.

Gin Riesentalmamantel und ein damals von uns jungen Schauspielern mit Vorliebe getragener breitkrempiger "Sonnensthalzulinder" wurden angeschafft, über welchen der gute "alte Nazl", so hieß Czerniz im österreichischen Schauspielermunde, die tollsten Wige riß.

Als ich einst mit der Darstellung des Francesco Medici in Mosenthals "Jabella Orsini" großes Glück hatte, schrieb



Cyrolt als Botosányi im "Jourfix".

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

der dem heiteren Genre ziemlich abholde Kritiker der Olmüßer "Neuen Zeit", daß derartige ernste Charakterrollen mein eigentsliches Fach seien, auf das ich mich mit aller Kraft wersen sollte. "Freilich geht das schwer auf einer Bühne, wo ein Schauspieler, der Franz Moor, Mephisto und Sekretär Wurm spielen sollte, im "Lumpacivagabundus" herumspringen muß." Nach sünfsundzwanzig Jahren traf ich anläßlich eines Gastspieles den kritischen Diagnostiker in Olmüß wieder und wir erinnerten uns beide, herzlich lachend, seiner einstigen falschen Prophezeiung.

Nach ber Erstaufführung des Mosenthalschen Schauspieles lernte ich zwei Schauspieler kennen, die einer reisenden Truppe im nahen Städtchen Sternberg angehörten und die, um die Mufführung mitzusehen, bei Schnee und grimmiger Ralte zwei Meilen nach Olmüt zu Fuß gingen, dann drei Stunden im Parterre des Theaters standen und nach der Vorstellung in der Winternacht wieder heimmarschierten. Dieses opfermutige Kunftinteresse begeifterte uns derart, daß wir beschlossen, an einem Overntage in corpore der reisenden Theatertruppe der "Frau von Thalbriid" in Sternberg einen Besuch zu machen. Wir hatten schon viel von den sogenannten "Schmieren und Meerschweinchen" gehört und gelesen, aber noch keine gesehen. Eines Abends betraten wir alfo den Sternberger Theaterfaal. Der als Kassier fungierende Gatte der Frau Direktorin meinte zwar: "Kollegen find frei, tropdem bezahlten wir unfere Bläge und sahen "Katharina howard oder Krone und Schafott". "Mit so blutigen Komödien macht man hier noch das Meiste," meinten die Sternberger Kollegen. Ich habe diesen Ausflug zur Wandertruppe, bei dem ich einen wehmütig heiteren Einblick in das Leben und Treiben diefer ärmften Berufsgenoffen tat, in meinem Buche "Aus der Theaterwelt" unter dem Titel "Dramatische Wildlinge" ausführlich beschrieben. Physisches und moralisches Glend find vorwiegend die häufigen Begleiter dieses Theaterzigennertums, dem unbedingt von Seite der politischen Behörden durch strengere Handhabung des Gesetzes bei Konzessionsverleihungen ein wünschenswertes Ende bereitet werden follte. Mücksichtlich kleiner Orte, die überhaupt fein stabiles Theater erhalten können, verweise ich auf das Vorgehen mancher deutschen Kleinstädte, welches nicht warm genug empsohlen werden kann. Eine größere Anzahl solcher Städte erhält vereint eine tüchtige reisende Schauspielergesellschaft in der Art, daß diese nach einem gewissen Turnus in jedem der Orte abwechselnd durch zwei dis vier Monate Borstellungen veranstaltet. Die Borteile liegen klar zutage. Das Theaterunternehmen selbst ist gesichert, die Gesellschaft bleibt Winter und Sommer mögslichst beisammen, es kann sich ein annehmbares Ensemble bilden und das betressende Publikum genießt wenigstens durch einige Monate die Annehmlichseit eines guten Schauspieles.

Bur Feier des achtzigsten Geburtstages Franz Grillparzers gaben wir "Ottokars Glück und Ende"; mir war die dankbare Rolle des Chronisten Hornek, der das Lob Österreichs verkündet, zugefallen. Mit Heißhunger verschlang ich die aussführlichen Berichte der Wiener Blätter über die großartigen Chrungen unseres heimischen Dichters, las die Festrede Laubes, dem damals, er war eben mit der Gründung des Wiener Stadttheaters beschäftigt, die alten Sympathien entgegengebracht wurden. Wenn Grillparzer anläßlich all dieser außerordentlichen, obgleich sehr verspäteten Huldigungen in seine von so Vielen nicht geziemend gewürdigte Vergangenheit zurückblickte, mußte den Dichter troß Ordensauszeichnung und Chrensold ein wehmütiges Gesühl beschleichen und bezeichnend bleiben seine Worte: "Zum Glück ist das alles in zwei Tagen vorbei, sonst könntet ihr mir alles in den Sarg segen!"

Laube mit einem neuen Theater in Wien! Es war die heiße Sehnsucht jedes ernststrebenden Schauspielers, unter das Regime dieses berühmten Dramaturgen zu kommen. Schon als Student verehrte ich, trog Löwes aus persönlichen Motiven entsprungener Abrede, diesen bedeutendsten und sachtundigsten aller deutschen Theaterleiter. Freund Mitterwurzer, der von Graz nach Leipzig gezogen war, hatte die Liebenswürdigkeit, Laube auf mich ausmerksam zu machen und bereits im Februar 1871 erhielt ich von dem Theateragenten Dekner in Wien die freudige Nachricht, daß mich Laube zu den Ofterferialtagen kennen lernen und, falls ich ihm gefalle, für das Wiener Stadtstheater engagieren wolle.

Nebst meiner Leidenschaft für Bücher hatte ich schon in jungen Jahren eine für Hunde. Diese treuen Freunde des

Menschen waren mir von jeher lieb und ich habe in meinem Leben an manchem Hunde mehr Freude erlebt, als an fo manchem mir zu Dant verpflichteten Erdensohne. Gegen Schluft der Saison ereignete sich noch bei einer "Räuber"-Borstellung ein komisches Intermezzo, das meine hundeliebhaberei verschuldete. Cafar, der prächtige Budel unferes Direktors, auch mir zärtlich zugetan, tam durch einen Zufall gerade in dem Momente hinter die Rulissen, als ich als Spiegelberg bei dem Ausrufe: "Lies den Josephus" auf den beim offenen Fenster stehenden Tisch haute. Cäsar mußte meine Geberde als Einladung aufgefaßt haben, mit einem Sage ftand ber in gang Olmük bekannte Direktionspudel in der Schenkftube der Liberting. wedelte mich freundlich bellend an und reichte dem verblüfft daftehenden Spiegelberg grazios seine Pfote. Mit vieler Mühe gelang es endlich, den unbequemen Mitspieler zum Berlaffen des Schauplages zu bewegen. Mit dem Monate März ging mein erftes Engagement zu Ende. Die Koffer wurden gepackt, Besuche gemacht und mehr als ein trauliches Abschiedsvalete feierten die Kunstgenossen, die in seltenem Einklang unter Czernik' gemütlichem Scepter ein halbes Jahr zusammen gewirft hatten und nun, voll freudiger Hoffnungen für die Rufunft. in alle Winde zerftoben. Gine aufkeimende Neigung zu unserer lieben kleinen Naiven fand durch die örtliche Trennung ein baldiges Ende, doch bewahrte ich der im Leben und auf der Bühne vom Glück nicht sonderlich begünftigten Kollegin bis zum heutigen Tage meine aufrichtige Freundschaft und Berebruna.

In Bohrmanns "Sohn seiner Zeit" betrat ich am 31. März 1871 zum letztenmale die mir lieb gewordenen Bretter und als Kollege Kaser als Graf Lablache im letzten Afte zu mir zu sagen hatte: "Sie können jetzt abreisen; wir wünschen Ihnen glückliche Reise!" brachten mir die Olmützer eine launige spontane Ovation, da man wußte, daß ich mit dem Nachtzuge für immer die Stadt verlasse, in der ich, vom Glück und dem Wohlwollen des Publikums begleitet, wenn auch nicht meine schönste, so doch gewiß meine glücklichste Theaterzeit, die harmlos heitere, sorgenstose Beriode des in allen Himmeln schwelgenden Anfängers, verlebt hatte.

11.

Die Ofterwoche benützte ich zu einem kurzen Besuche meiner Eltern. Bon meinen Olmützer Erfolgen bereits unterrichtet, imponierte meinem Bater insbesondere die Tatsache, daß ich sparsam gelebt und trot meines geringen Ginkommens keine Schulden gemacht hatte. Bater und Sohn traten sich zur Freude meiner guten Mutter etwas näher, obgleich an eine vollskändige Aussöhnung mit meiner Berufswahl seitens des Baters vorsläufig noch nicht zu denken war.

In den wenigen Tagen meines Grazer Aufenthaltes besuchte ich alte Studienfreunde und Theaterkollegen sowie Freund Rosegger, mit dem ich angenehme Plauderstunden versbrachte.

Um 7. Upril 1871 stellte mich Theateragent Defner Seinrich Laube in dessen Wohnung vor. Bei keinem Rigorosum war ich so aufgeregt als in dem Momente, in welchem der fleine martialische Theatermann, die Zigarre im Munde, in das Empfangszimmer trat, wo wir ichon feit einer halben Stunde warteten. Mein unbegrenzter Respekt vor dem berühmten Dramaturgen verschlug mir fast die Rede, meine Stimme flang unsicher und erst nach und nach gewann ich freiere Bewegungen. Als ich nach Jahren Laube einmal fragte, warum er mir, im Bergleiche zu anderen Mitgliedern, die fich auf dem heißen Wiener Theaterboden nicht bewährten, eine fo minimale Erstlingsgage angeboten, antwortete er: "Offen gesagt, lieber Tyrolt, Sie haben mir damals einen jammervollen Gindruck gemacht! Sie konnten ja kaum reben, wie hatt' ich Ihnen da mas zutrauen sollen?" Laube sprach ziemlich lange mit mir und gudte mir mit seinen treuberzigen blauen Augen ununterbrochen icarf ins Gesicht. Wie ein Bolizeitommissär verhörte er mich erkundigte sich um meine Abstammung, Eltern, Studien usw Eine mir bis in den Magen fahrende Frage mar: "Was spielten Sie in Olmük?" Darauf ich: "Borwiegend komische Rollen." Laube: "Lachen die Leute, wenn Sie spielen?" Ich: "In Olmüt haben sie gelacht, Berr Doktor!" Laube: "Das genügt nicht — hier müssen sie lachen!" Noch einige Bemerkungen über bas Wiener Stadttheater und ich mar entlaffen. Laube persprach mir, mich im Auge behalten zu wollen und ersuchte mich, vorläufig keinen neuen Bertrag abzuschließen. Mitterwurzer, der noch in Leipzig engagiert war und der sich gerade auf Urlaub befand, begleitete mich bis Briinn. hier hatte ein Better von mir bereits eine Wohnung gemietet, in der ich mich in kurzester Zeit behaglich fühlte. Mein Brünner Chef. Dr. Adolf Francel, ichien anfänglich keine fühnen Hoffnungen in mich gesett zu haben, denn er stellte mich dem Brunner Publitum als Chevalier Dumont im "Berschwender", also in einer kleinen Episodenrolle, vor. Ich gefiel und nach einigen größeren und dankbaren Luftspielrollen in "Sperling und Sperber", "Eine kleine Erzählung ohne Namen," "Ein moderner Barbar," "Bersprechen hinterm Berd" usw. hatte ich mich schnell in der Gunft des Bublikums festgesett. Hier, wie noch oft in meiner Schauspielerlaufbahn, hatte ich das Gliid, dringend gebraucht zu werden. In diesem Falle erfahren die fünstlerischen Fähigkeiten eine freundlichere Wertschätzung. Dabei kam mir immer zustatten, daß ich mich in der Distinktion dankbarer und undankbarer Aufgaben selten täuschte, was insbesondere für erste Auftrittsabende vor einem fremden Publikum von großer Bichtigkeit ift. Die ersten Eindrücke find meistens die maßgebenden, die bleibenden, und solange das große Bublikum, insbesondere das in der Provinz, in der richtigen Wertschätzung dankbarer und undankbarer Rollen ein zweifelhaftes Berftändnis zeigt, darf man es wohl keinem Schauspieler verargen, nur gute Rollen spielen zu wollen.

Durch das Brünner Engagement hatte ich allerdings einen Schritt vorwärts getan, ich war von einem halbjährigen in ein ganzjährig spielendes Theater gekommen; trozdem gefiel es mir ansangs nicht besonders. Berschiedene Umstände wirkten damals zusammen, um in Brünn kein gesundes Theaterleben aufkommen zu lassen. Erstens stand das Theater unter der Oberleitung eines Komitees. Alle diese Theaterausschüsse, Aufsichtsräte und wie sie sonst heißen mögen, halte ich nicht sür vorteilhaft für das Gedeihen unserer Theater. In erster Linie meist geschaffen, um über die sinanzielle und administrative

Gebarung der betreffenden Kunftinstitute zu wachen, beschäftigen sie sich bald mit mehr oder weniger Berständnis auch mit den artistischen Fragen, nehmen Einsluß bei wichtigen Maßnahmen, öffnen der Protektion Tür und Tor und erschweren nach mancher Richtung die Tätigkeit des artistischen Direktors, der beim Theater, vorausgesetzt, daß er seinem Amte gewachsen ist, unumschränkter Alleinherrscher sein muß.

Laubes Wahrwort: "Soldaten, Schauspieler und Räubersbanden müssen gute Führer haben, sonst sind sie alle drei nichts wert!" gilt heute mehr als je; unser heutiges mit Bereinsausschüssen gesegnetes Theaterleben illustriert zur Genüge die Wahrheit meiner unmaßgeblichen Behauptung. Das offizielle Einmischen der Dilettanten und Laien bringt es mit sich, daß tüchtige und energische Fachdirektoren, von solchem Getriebe angeekelt, immer mehr aus unseren Theaterkanzleien verschwinden und leider einer Sorte von Leuten Plat machen, die sich aus allen möglichen Berusen, nur nicht aus dem der Schauspielskunst, zum Theater drängen, kathuckelnd vor Gevatter Handschuhmacher und Seisensieder, mehr Besehle empfangen als Besehle geben und deren Dramaturgie das Kassablabuch ist.

Weiters frankte das damalige Briinner Theaterleben an dem Nichtzusammenftimmen feiner Mitglieder in fünftlerischer Beziehung. Eine stattliche Zahl zwar sehr verdienstvoller, aber alt und bequem gewordener Schaufpieler beherrschte, wie dies ja an großen Bühnen auch mitunter vorkommt, vollständig das Repertoire und stellte sich, durch eine machtlose Regie ermuntert, längere Zeit den lebhafteren Intentionen ihrer jüngeren Kollegen, die zwar an ihrem Direktor einen gleichgestimmten, aber energielosen Förderer fanden, ziemlich feindlich entgegen. Dr. Adolf Francel war ein geborener Briinner und erfuhr an sich selbst die traurige Wahrheit des Sates: nemo propheta in patria! Von wohlhabenden Eltern stammend, übernahm er nach zurückgelegten Universitätsstudien aus Liebe und Begeisterung für die dramatifche Runft zu wiederholtenmalen die Führung des Brunner Theaters und erntete von feinen Mitbürgern wie von feinen Mitgliedern nicht nur geringen Dank, sondern verlor auch bei seiner vornehmen, aber unpraktischen Gebarung sein ganzes Bermögen. Frandel mar Idealist und Dilettant. Er gehörte gu

benen, die der falschen Meinung sind, ein Theater lasse sich vom Bureau aus leiten. Der richtige Theaterchef muß vor allem auf der Buhne zu Sause sein, hier muß er sich als Berr fühlen, mit einem Wort, er muß verstehen, Regie zu führen, Stücke zu beurteilen und Talente heranzubilden; dann, und nur dann imponiert er seinen Mitaliedern. So find Schroeder, Affland, Immermann, Maurice, Laube, Dingelstedt, Förster und L'Arronge zu berühmten Ramen gefommen. Die sogenannten Bureautheaterdirektoren haben stets nur ein kurzes Leben geführt. Frankels Schrullen, Launen und feine Baffion, dem fast ausschließlich der Geschäftswelt angehörenden Brünner Bublikum, das mehr dem heiteren Genre zugetan war, schwere tragische Kost vorzuseten - wir spielten einmal innerhalb vierzehn Tagen "Othello", "Die Makkabäer", "Medea" u. a. Tragödien vor leeren Bäufern - brachten den gewiß von den besten und vornehmsten Absichten geleiteten Mann um Erfolg, Freude und Behagen und nach vergeblichem Ringen fand der gescheiterte Theaterdirektor zuerst als Theatersekretär Laubes am Wiener Stadttheater, zulegt als Sekretär des Vereinsausschusses am deutschen Volkstheater für seine alten Tage ein schützendes Unterfommen.

Schon nach wenigen Monaten hatte mich Dr. Franckel, bem ich als akademischer Bürger von vornherein näher ftand, dem ich durch zahlloses Einspringen bei fortwährenden Absagen älterer Kollegen aus mancher Verlegenheit geholfen und dem ich als "Liebling des Publikums", wie mich die Brünner Presse bald in liebenswiirdiger Beife bezeichnete, jest mehr zu gefallen schien, in sein Haus und Bureau gezogen und bald galt ich als fein Bertrauter, ja fogar als fein Berater, was ich aber deshalb nicht sein konnte, weil Dr. Franckel sich leider von niemandem raten ließ, sondern ftets feine eigenen Blane hartnädig verfolgte. Männer von Biffen und langjähriger Theatererfahrung wie die damaligen Aunftfrititer Boftrat Sylvester, Dr. Schindler und Redakteur Siegmund, mit denen wir fast allabendlich verkehrten, waren nicht imstande, auch nur den geringften Einfluß auf seine Theaterführung zu nehmen und schließlich kam es so weit, daß ihm aus den wohlgesinnten perfönlichen Freunden später gang ernfte fritische Gegner erwuchsen.

Bahlreiche Anekdoten erzählen in der Theaterwelt von Franckels Launen, Zerstreutheit und nervosem Gehaben. Seine Regiesitzungen dauerten oft brei bis vier Stunden und oftmals ließ er für uns hungrige und ungeduldige Teilnehmer von einem nahen Gafthause ein vollständiges Mal in der Kanzlei fervieren, nur, um noch länger mit uns ein Repertoire beraten zu können, das er gewöhnlich am nächsten Tage wieder eigenmächtig umftieß. Er brauchte zwei Stunden, um zu erzählen, mas er in einer Stunde gearbeitet hatte -- da konnte es natürlich nie ftimmen. Einst ichrieb er an den Theateragenten Sachse, dieser möge ihm einen neuen Beldenliebhaber beforgen. Nachdem Francel auf vier Seiten in ausführlicher Beise alle seine Buniche bezüglich des neuen Mitgliedes niedergeschrieben batte. tam ihm plöglich die Jdee, für den Schluß der Saison sich ohne Belden zu behelfen. Er schließt also die lange Epistel mit bem Sage: "Wiffen Sie was, lieber Freund, schicken Sie mir den helden vorläufig lieber nicht" und - fandte den Brief an feinen Ubreffaten ab. Kam ein unzufriedenes Mitglied, das fort wollte, zu ihm, so schrie er es, oft gar nicht gleich erkennend, an: "Ich kann niemanden mehr engagieren, ich bin überkomplett!" Wenn dann der Mifverstandene meinte, er sei ja ebendeshalb bereit, seine Entlassung zu nehmen, rief Francel: "Ich tann Sie absolut nicht entbehren," und verweigerte das Gesuch.

Nach einigen Jahren, als Franckel bei Laube als Sekretär amtierte, war ich Augenzeuge eines komischen Borfalles. Franckel vergißt eines Tages, daß er nicht mehr Chef ist, erscheint vor Laubes Schreibtisch mit einem Pack zu erledigender Briese und hält die brennende Zigarre im Munde. Laube schaut ihn starr an und sagt: "Herr Doktor, ich glaube, die Zigarre wird Sie beim Reserieren genieren?" "O bitte, nicht im Geringsten," erwiederte Franckel mit höslicher Berbeugung für die vermeintsliche Ausmerksamkeit und dampst ruhig weiter. In seiner letzten Stellung am deutschen Bolkstheater in Wien spielte ihm die Ungewohntheit, mit dem neueingeführten Telephon zu hantieren, manchen lustigen Streich. Einst ruft ihn der Vereinspräsident Thonet an. Franckel eilt zum Apparat und fragt: "Wer dort?" "Präsident Thonet," schallt's zurück. "O, ich habe die Chre!" sagt

der devote Sekretär und verbeugt sich tief vor dem Schallkasten. Das Gespräch geht weiter und nachdem Franckel eine längere Untwort gegeben, kreuzte er in seiner Zerstreutheit seine die Schallrohre haltenden Hände am Rücken. Er horcht und horcht — und hört natürsich nichts mehr. Endlich schreit er erregt in den Hörtrichter: "Ich verstehe kei—ne Silbe!"

Innerhalb der sechzehn Monate, die ich am Brünner Stadttheater tätig war, erwarb ich mir durch die fast tagtägliche Beschäftigung in allen Gattungen des Schauspieles, der Operette, ja sogar der Oper das sogenannte "Zuhausesein auf der Biihne", eine große Routine, die jum Bliid für mich burch ftrenge Selbstbeobachtung und durch den belehrenden, mohlgemeinten Tadel der Brünner Kunftreferenten Bostrat Sylvester und Dr. Schindler nicht die Herrschaft über meine Leistungen gewann. So wurde ich davor bewahrt, ein handwerker in meiner Kunft zu werden. Mein fortwährendes Beftreben war, genau meine Mittel und sowohl nach der physischen wie nach der fünstlerischen Seite bin die Linie kennen zu lernen, die die Grenze meines Rönnens bedeutete. Jeder Rünftler, der diesbezüglich oberflächlich und leichtfertig handelt, verliert viel kostbare Zeit, die er zur Entwicklung seiner fünftlerischen Kräfte brauchen könnte, damit, daß er gegen so manches Unvermögen erfolglos anfämpfen muß.

Immer mehr wurde ich mir über den Rollentreis tlar, in dem ich dereinft, wie ich hoffen durfte, erfolgreich wirken konnte und als späterhin Altmeister Laube diese meine Wahrenehmung guthieß und mich selbst vorwiegend im Fache ernstzgemütlicher und komischargierter Charakterrollen beschäftigte, vermochte mich niemand mehr, auch nicht die Weisen des Burgstheaters, zur Anderung des von nun ab für mich sesstenden Faches zu bestimmen. Meine Komik war nie eine positive, mit meiner Individualität zusammenhängende, sondern sie wuchscharakteristisch aus den Gestalten heraus, die ich darzustellen hatte. Das hinderte natürlich nicht, daß ich auch in Brünn künstlerisch mißbraucht wurde, weniger zum eigenen, als zum Schaden des Publikuns, das den Charakterkomiker nicht nur als Liebhaber und Intrigant, sondern auch in zahlreichen Operetten und als Busso der Oper hinnehmen mußte. Unser

Rapellmeifter, mein lieber, vor wenigen Jahren als Hofopernfavellineister in Wien verstorbener Freund und Landsmann 3. Fuchs, verwertete bald meine annehmbare Stimme und mein porzügliches Wehör und es dauerte nicht lange, so avancierte der früher als "deutscher Fürst" im "Tannhäuser" statierende Schauspieler zum singenden "Lord Elfort" im "schwarzen Domino". Als Pring Paul in der "Großherzogin von Gerolstein" und insbesondere als luftiger Sparadrap in der "Brinzessin von Trapezunt" erzielte ich derartige Erfolge, daß die Briinner den später in letterer Rolle gaftierenden berühmten Wiener Kollegen Anaat aus zu weitgebender Voreingenommenheit für meine Darbietung ziemlich abfallen ließen. Merkwürdigerweise fonnte mir Knaat diese ungerechte, aber meinerseits unverschuldete Bevorzugung lange nicht vergessen. Für den armen Rapellmeister gab es heiße Mühe, wenn er 3. B. das Verschwörerterzett in der "Großherzogin" drei Komikern einzuftudieren hatte, von denen die beiden alten taub und tertunsicher waren und der dritte, meine Benigkeit, keine Note fennend, sich gang allein auf fein gutes Behör verlaffen mußte. Ramen Paufen, die einzuhalten waren und die zu zählen ich mich vergeblich bemühte, erhob sich Ruchs unmerklich vom Dirigentenstuhl - das war unser verabredetes Zeichen, daß ich "einzusegen" hatte. Mit folden heiteren Schwierigkeiten bezwangen wir Schauspieler in der Proving damals fühn und verwegen die gefährlichsten Opernpartien.

Zwei ältere Schauspieler, der naturwahre, schlichte Charakterstomiker Rusa und der Väterspieler Folnes, waren mir treffliche Vorbilder, der von Graz aus mir bestreundete Regisseur Vuchsholz, die derbe, aber originelle komische Alte Frau Dietz. später durch Laube nach Wien gebracht, sowie die Liebhaberinnen Vendel und Irschik, heute Freifrau v. Perfall, liebenswerte Kollegen.

Es dauerte nicht lange, so schickte der zum neuen Theatersfeldzug sich rüftende Heinrich Laube, mit dem ich in brieflichem Verkehr geblieben war, seinen Vortragsmeister Strakosch, um über meine schauspielerische Leistungsfähigkeit Näheres zu ersfahren. Strakosch sah mich im "Geizigen" und im "Versprechen hinterm Herd". Wenn vielleicht sein Vericht auch nicht glänzend

ausfiel, so war er doch jedenfalls aut, denn ich wurde wenige Tage nach diefem Besuche für das Wiener Stadttheater mit einem Jahresgehalte von - 1200 Gulden engagiert. Wir jüngeren, doch immerhin auch schon ein wenig erprobten österreichischen Provinzschauspieler wurden von dem reiselustigen Faktotum Laubes damals ziemlich stiefmütterlich behandelt. Abgesehen davon, daß nur sehr wenige österreichische Provingschauspieler vor feinem Auge Gnade fanden, betamen wir int Bergleiche zu fo manchen beutschen befannten und unbefannten Theatersternen verhältnismäßig geringe Bezüge. Wenn wir allerdings nach ber Eröffnung ber neuen Wiener Buhne faben, wie binnen Jahresfrift so mancher vermeintliche "Stern" samt feiner hohen Gage urplöglich vom Wiener Stadttheaterhimmel verschwand, fiel uns der Ausspruch eines alten Direktors ein: "Es ift gar nicht ichwer, beim Theater eine hohe Gage zu befommen, aber sie zwanzig Rahre zu behalten, das ift eine Runft!"

Wie ichon früher erwähnt, lagen die damaligen Brünner Regie- und Brobenverhältnisse ziemlich im Argen. Gin hochbejahrter norddeutscher Oberregisseur, dem es nicht mehr gelang, seine Autorität geltend zu machen und manchmal auch unser Chef felbst leiteten die Broben. Die Ilmständlichkeit und Schwerfälligfeit, mit der die beiden Berren infgenierten, namentlich das langatinige akademische Dociren Frankels verlängerten die Proben über Gebühr und es konnte nicht wundernehmen, daß, poran die älteren Mitglieder, schließlich auch Chor und technisches Personal unaufmerksam, ja sogar unwirsch murden, wenn die Zeit von neun Uhr früh bis in den späten Nachmittag allzuoft überflüssigerweise im Theater zugebracht werden mußte. Die Folge war, daß nach und nach Disziplinlosigkeit und ein Schlendrian im Probieren einriffen, die fich natürlich bei den Aufführungen in schädigender Weise geltend machten. Bei ben Broben vom "Fliegenden Sollander" tam es fo weit, daß dem aufgeregten Direktor fämtliche Theaterarbeiter davonliefen und er bis zur Beilegung der Affare gezwungen war, den Bühnendienst durch Dienstmänner, die in der Gile abgerichtet wurden, versehen zu laffen. Publifum und Kritif riigten in ziemlich deutlicher Weise diese Zustände an unserem Theater

und die Unbeliebtheit Franckels, der wieder auf der anderen Seite feine Opfer scheute, um ben Brunnern vornehmeres Theatervergnügen zu bereiten, nahm eher zu als ab. Insbesondere mit dem Gerrenversonal hatte er fortwährend Schwieriafeiten. Der größte Feind bes Schaufpielers, das unsichere Wort, hatte sich leider bei vielen älteren Mitgliedern eingebürgert und von den jüngeren Kräften bielten die wenigsten lange aus. Binnen Monatsfrift gingen einmal alle drei Liebhaber durch und ich mußte neuerdings als Bonvivant auf den Blan treten und an den Abenden mit vier Einaktern, eine mertwürdige Schwärmerei Frankels, zweimal als humoristischer Liebhaber, zweimal als Komifer erscheinen. Für diese andauernde Aushilfe, die mit vielem Nachtstudium und physischer Blackerei verbunden war, belohnte mich die Direktion mit einem außerordentlichen Benefiz, bei welchem mich nicht nur das total ausverkaufte Haus, sondern auch einige, dem Brünner praktischen Weschäftsgeift entsprechende Deditationen, wie hosenstoffe, ein Kranz frischer Burstsachen mit schwarzen Rettichen garniert u. dal., von der Gunft des Bublikums überzeuchten. Der "Mährische Korrespondent" schrieb bei dieser Gelegenheit: "Als seinerzeit das Engagement mit herrn Dr. Tyrolt abgeschlossen wurde, setzte man in den jungen Mann keine allzukühnen hoffnungen. Was tann aus Nazareth, wir wollten fagen aus Olmüg, Gutes fommen, dachte man sich in unserer Theatertanglei und schloß bloß auf einige Monate ab. Uber das Blatt sollte sich bald wenden. Mittlerweile trat der Neuengagierte in mehreren neuen Rollen auf und mit jeder spielte er sich immer mehr und mehr in die Gunft des Publikums hinein. Man erkannte bald, daß die Universitätsbildung, welche Dr. Tyrolt genossen, nicht ohne Rückwirkung auf seine Leistungen geblieben sei. Man sah mit Befriedigung, daß er mit seltener Luft und Liebe spielt, daß er nie einen Souffleur braucht, eine ausnahmsweise Sorgfalt auf seine Masten verwendet und endlich --daß er nicht bloß Grimassen schneidet und um jeden Preis tomisch sein will, sondern ein echter Kollifer ift, wie er seit Jahren unserer Bühne gefehlt hat. Die Kritik, schon durch die Eigentümlichkeit dieses wirklich begabten Schauspielers aufgefordert, fand sich veranlagt, die Leiftungen desselben ein-



gehender zu besprechen, da er ohne Widerrede eine Spezialität in seinem Fache ist und einer schönen Zukunft entgegengeht. Die Kritik tat dies um so lieber, als Herr Dr. Tyrolt maß-vollen Tadel verträgt und jeden wohlgemeinten Wink sorgsältig beachtet. So hat sich Herr Dr. Tyrolt durch sein reiches Talent, durch seinen eisernen Fleiß den Platz selbst erobert, auf welchem er heute steht. Durch eigene Krast ist er der Liebling des Publikums und eine gewaltige Stütze des Reperstoires. Was hätte die Direktion angesangen, wenn diese komische Krast nicht sür das Unusement des Publikums gesorgt hätte zu einer Zeit, wo durch Abgang mehrerer Mitglieder das ganze Repertoire sast auf Null reduziert wurde! Wer hat z. B. die "Prinzessin von Trapezunt" zu einem Kassaschie gemacht? Doch vorzugsweise er mit seiner gelungenen Figur des Sparadrap.

Wie beliebt Dr. Tyrolt ift, dies zeigte sich gestern bei seiner Benefizvorstellung. Schon früh waren Logen und Sperrsitze ausverkauft und das übervolle Haus empfing den Benefizianten mit einer mehr als minutenlangen stürmischen Beifallssalve."

Meinen Eltern hatte ich eine Einladung zu diesem Abende geschickt und von meinem Bater traf eine größere Banknote ein "für eine Loge"! Ein schüchternes Zeichen gegenseitiger Unnäherung!

Die jüngeren Kollegen hatten sich im Laufe der Zeit um mich gruppiert und meine geräumige Junggesellenstube bildete den Bersammlungsort für alle möglichen Beratungen, Studien, Borlesungen und Unterhaltungen. Zu diesem Kreise gehörten der Stuttgarter Urban, der gemütliche Berndl, der als Theaterdirektor verstorbene Frinke, der spätere Sänger Stritt, Reinau, der literarisch tüchtige Saar, den ich vor kurzem als Chef des Großhandlungshauses Claut und Metivet in Nizza wiedersand, v. Rittersseld, Bassen u. a. Mögliche und unmögliche Pläne wurden da geschmiedet, Rollen wurden ausgesragt und in meinen vier Wänden einander vorsgebrüllt, so daß sich die Hausnachbarn beschwerten; interessante Theaterstücke sowie die Werke von Boz Dickens, diese einzige Fundgrube sür komische Darsteller, wurden gelesen, Fests und Feiertage mit Vier und Punschgelagen geseiert; wir alle schwelgten in jugendlicher Hossmungsseligkeit. Hatte einer von uns eine

größere Rolle, so sahen die anderen bei den Proben aufmerksam zu, eine Sitte, die man wohl bei den Italienern und Franzosen, selten leider bei uns deutschen Schauspielern findet. Ich erinnere mich, daß mir nach der Generalprobe vom "Wintermärchen", in dem ich zum erstenmale den "Autolykus" spielte, das einsstimmige Lob meiner Kameraden mehr galt als der Beisall des Publikums. Die Anerkennung der Berufsgenossen erschien mir stets als die wertvollste; denn wer urteilt strenger und schärfer als die Kollegen? Mit dem Engagement des Olmüßer Regisseurs Geiger, das ich Dr. Franckel seit Monaten aufs wärmste empfahl, kam endlich ein rascher pulsierendes Leben auf die Brünner Bühne. Seine Energie und Tüchtigkeit überswand ziemlich alle Hindernisse, die er vorsand und die ihm noch in den Weg gelegt wurden. Für uns jüngere Kräfte begann jett ein flotteres, vorwärtsgehendes Arbeiten.

Mit Kollegen und Bekannten, unter welch' letteren ich die Tuchfabrikanten Flesch, J. Bauer, Samek, Strakosch, ferner den Brivatgelehrten Offermann, Juwelier Magner, Dr. Machanet und Bankdirektor Anapp nenne, wurden zur Sommerszeit Ausflüge in die mährische Schweiz, nach Abamstal und Blansko oder in den nahen Schreibwald unternommen. Borübergehend machte ich hier die Bekanntschaft meines Landsmannes, des Bettergelehrten Dr. Falb, und lernte den originellen preußischen Theaterdirektor Kommissionsrat Woltersdorff kennen. In Brünn hatte ich eine besondere Verehrerin meines Talentes in der Besitzerin einer judischen Austocherei gefunden. Go oft mich mein Weg über den Krautmarkt führte, mußte ich bei ihr vorsprechen und ihre gewaltige Neugierde bezüglich des Theaters und seiner Leute befriedigen. hier lernte ich das vortreffliche Gericht "Gansel mit Ritschert" schätzen. Madame T .... war natürlich Abonnentin und tägliche Besucherin des Theaters. Sie sprach ein kunterbuntes Ziidischdeutsch und die mehr originelle als richtige Ausdrucksweise meiner Gönnerin erregte oft schallende Heiterkeit. Einst fam sie etwas früher als sonst ins Theater und fand dasselbe ziemlich leer. Mich im Korridor treffend, meinte sie: "Heut' find noch sehr Biele Wenige da!" Als ich im "Bojar" eine jüdische Dialektrolle, den Bankier Sommerfeld ju spielen hatte, mas ihr nicht sonderlich behagte, sagte fie:

"Herr Dokter, ich seh' Se sehr gern auf der Biihne, aber zum Bojar geh' ich immer heraus!" Leider entziehen sich gerade ihre draftischesten Aussprüche der weiteren Mitteilung.

Wie noch heute, arbeitete schon damals jede Brünner Theaterdirektion mit zahlreichen Gästen, um mehr Publikum ins Theater zu ziehen. Wenn es auch kein günstiges Licht auf ein Theater wirst, vorwiegend und insbesondere in den Wintersmonaten ununterbrochen Gäste zu bringen, war uns jungen Leuten dieses Prinzip unseres Theaterdirektors nicht unangenehm, denn wir sahen bedeutende und berühmte Schauspielkräfte, konnten mancherlei von ihnen lernen und verlebten schließlich in ihrer Gesellschaft interessante Arbeitsstunden und vergnügte Abende.

Einer der erften Gafte war die mir von Graz ber gutbekannte Rosefine Gallmener, die fich fehr freute, mich in Brunn als Kollegen wiederzufinden. Ich verbrachte die meiste Beit während ihres ziemlich langen Gaftspieles in ihrer heiteren Gefellschaft. Auch auf der Bühne war ich fast in allen Stücken ihr Bartner, da sich meine beguemeren älteren Fachkollegen wegen der bekannten ungenierten Ausfälle und Ertempores der übermütigen Gaftin, die Niemanden iconte, von der Mitwirfung so viel wie möglich drückten. Gleich nach ihrer Ankunft hatte ich Fräulein Gallmeger aufgesucht und begleitete fie auf den Friedhof, zum Grab ihrer Mutter; die Gallmeger war eine geborene Brünnerin. Nach Tisch gingen wir in die Ruinen des alten Theaters am Rrautmarkt, jur "Wiege ihres Glüdes," wie fie meinte, denn auf diesen Brettern errang fie ichon als fleines Mädchen Ruhm und Beifall. Lange stand sie wie in Bergangenes versunken da und stierte mit ihren funkelnden Augen, aus denen Tränen traten, die tablen Mauern an; plöglich zuckt es über das ganze Geficht, schelmisch blinzelt fie nach oben, wo die alte Theaterloge war und ruft: "Sehn's, von dort oben hab' ich immer Bürftel auf die Pauken hinunterg'worfen." Ich grub ihr aus dem Schutt ein blühendes Palmtägen aus und fie nahm außerdem eine verroftete Türflinke, die am Boden lag, jum Andenken mit. Gleich auf der erften Brobe tam es zu einer bewegten Szene. Unferen Gefangsfomifer S ...., der sich gerühmt hatte, der Bünftling der

Gallmeger gewesen zu sein, empfing fie mit den Worten: "Allo Sie find der Schuft, der behauptet, mein Liebhaber gewesen zu sein?" Und nun ging ein Blatregen Gallmenerscher Injurien auf den hilflos und beschämt Daftebenden nieder. der ihm die Luft verleidete, fich garter Begiehungen gur "feschen Bepi" zu rühmen. Im Hotel Neuhauser speisten wir täglich zusammen; sie gab mir aus eigener bitterer Erfahrung manchen guten Wink, manche treffliche Belehrung. Gelegentlich einer Besprechung hiefiger Theaterverhältnisse äußerte sie mir gegenüber: "Daß Ihnen hier einige nicht grün find, habe ich schon bemerkt. Machen Sie sich baraus gar nichts! Beim Theater muß man beneidet werden, jouft wird man bedauert. Sie vertehren wahrscheinlich nicht mit allen Kollegen, bas ärgert fie, Sie gefallen hier, das ärgert sie noch mehr. Sie kommen in bessere Familien und stehen mit den Rezensenten auf gutem Fuß — das vertragen fie ichon gar nicht. Kümmern Sie sich nie um solche Komödianten! Glauben Sie mir, ich hätte schon längst die Stellung haben können, die ich heute einnehme, aber es war meine Schuld, oder richtiger die Schuld anderer, die mich mit Publikum und Journalistik in Bank und Streit brachten. Benn ich früher Jemandem eine Empfehlung an eine Zeitung gegeben hätte, na! der mär' schön angekommen --heut' ift das anders. Lassen Sie sich also nichts dreinreden; Sie missen, ich habe teine Absichten auf Sie, ich rate Ihnen als ehrliche Freundin, die Lehrgeld gezahlt hat." Bon der keine Grenze kennenden Butherzigkeit der damals allerdings große Summen verdienenden Gallmener will ich nur einen Fall ergählen. Gin hier engagierter fleiner Schaufpieler befuchte die berühmte Kollegin in ihrem Wiener Beim und war außer sich vor Entzuden über einen reizenden Bücherschrant, der im Salon der Künftlerin stand. Nach wenigen Tagen fand der Provingschauspieler den Biicherkasten als Geschent der Gallmeger in seiner Wohnung.

In rascher Aufeinanderfolge gastierte die liebreizende Baudius, der treffliche Prager Schauspieler Sauer, mit dem ich später anläßlich des Laubeschen Ensemblegastspieles in der böhmischen Hauptstadt vergnügte Stunden verlebte, die Wiener Komiter Knaaf und Matras, sowie die damals auf einer größeren

Gastspieltour befindliche Klara Ziegler. Das Brünner Publitum brachte der stattlichen bagrischen Tragodin Ovationen dar, wie taum einer Rünftlerin gupor. Blumenregen, Bferbeausspannen. eine por ihrem Hotel aufziehende Musiklapelle, dazu hochrufe des Publikums und ähnliche übertriebene huldigungen waren an der Tagesordnung. Als Sonnenthal als unmittelbarer Nachfolger der Ziegler sein in die heißen Julitage fallendes Gaftspiel absolviert hatte, veranstalteten Konful Bopper, Oberleutnant Lewi und meine Wenigkeit eine Barodie obiger Ovationen, indem wir nach der Abschiedsvorstellung Sonnenthals bessen Einspänner anhielten, das Pferd ausspannten und nun unter Sochrufen unsererseits den Komfortabel mit dem darin sigenden gang verblüfften hoftheatergaft bis jum Hotel Neuhauser zogen. Gin luftiger Abschiedsschmaus vereinigte Sonnenthals Freunde bis zur frühen Morgenftunde, die von den ftart angeheiterten Teilnehmern benütt murde. um die Firmatafel der Entresprise des pompes funèbres als Aushängschild auf dem Balton unferes Stadttheaters zu befestigen.

Nun rückten das Chepaar Hartmann und der fidele Baumeister an. Während herr und Frau hartmann mit größter Gewissenhaftigkeit und ängstlicher Genauigkeit probierten. ergötten wir uns an der Ungeduld des durftigen Bernhard, dem die "Geschichte" viel zu lange dauerte, der gerne mit uns Brünner Kollegen im Sannatichen Keller gesessen mare. In dem Einakter "Die Schwestern" sollten Baumeister und ich eine größere Szene nochmals probieren. "Uch, warum nicht gar!" meint Baumeifter, "das geht abends gang famos! Wir werden uns ichon irgendwo auf der Bühne treffen; und überhaupt, wenn Sie nicht reden, dann rede einfach ich!" Aber am Abend fam es dann doch vor, daß wir alle beide - - nicht redeten. Weiters erschien auch bei uns der vormärzliche, bekannte "Schwarzblattl-"Dichter Baron Rlesheim, der mit seinen Bohltätigkeitsvorstellungen pro domo damals alle österreichischen Theater unsicher machte. Er arbeitete immer mit einem Brogramm von 16 Rummern; das kleine komische Männchen verftand es, Schauspieler, Statiften, Militär, Pferde, alle Maschinerien inklusive Donner und Blig in seinen Dienst zu setzen, um

seine "Akademie" so interessant als möglich zu gestalten. Klesheim selbst sprach meist selbstverfaßte humoristische Gedichte, die er wirksam vortrug und rezitierte. Bei dem von ihm arrangierten Schlußtableau "Bei Översee" trug er ein erläuterndes ernstes Boem vor, in welchem der Versasser in Patriotismus und Rührung schwelgte.

Den Reigen der Gäste schlossen der Wiener Lokalkomiker Blasel, die allerliebste Soubrette Albertine Stauber, die vorsnehme Dresdner Künstlerin Pauline Ulrich, der geborene Brünner Felix Schweighofer, Minnie Haud, mit der ich im "schwarzen Domino" sang, und der mir als "fliegender Holländer" unvergeßlich bleibende gewaltige Sänger und Darssteller der Wiener Hospoper Johann N. Beck.

Es dauerte gar nicht lange, so unternahm auch ich, einem "ehrenvollen Rufe der Direktion des Angimer Stadttheaters folgend", im Winter 1872 meine erste Gaftspielreise. Nach einer langftieligen Nachtfahrt polterte mit mir der Omnibus in die berühmte Gurtenftadt hinein. Es mar fechs Uhr früh, nur einige Marktweiber standen auf dem großen Blat, wo ich ausftieg und mit verzeihlicher Reugierde nach der nächsten Stragenede schielte, wo bereits ein roter Gaftzettel mit meinem Namen prangte. Gine bei erften Gaftspielen häufig vorkommende Aufregung, plöglich vor einem gang fremden Bublifum zu fteben, bemächtigte sich auch meiner. Nach einigen Stunden holte mich der Theaterdiener zur Probe ab und überreichte mir den üblichen Gaftzettel, auf dem mit großen Lettern zu lefen mar: "Da es meinen vielen Bemühungen endlich gelungen ift, den ausgezeichneten erften Komiker des Stadttheaters in Briinn zu einem einmaligen Gaftsviele zu gewinnen .... " Wie schwelgte ich in Stolz und Wonne! Das Honorar von vierzig Gulden, das ich für den Abend bekam, wuchs jest zu einer Riesensumme. Im Theater begrüßte mich Direktor S..... dem ich in späteren Jahren im alten Wiener Freihaufe als Bierwirt wieder begegnete. Der martialische Mann, der seinem Außern nach mehr einem Pferdehändler gleichsah, hatte wie so mancher feiner Rollegen die hubsche Gewohnheit, fich um alles andere ju fummern, nur nicht ums Theater. Der Bnaimer Theaterchef verbrachte, wie mir der vorsichtige Regisseur vertraute, fast den ganzen Tag in einem sogenannten "Tschecherl", einer fleinen, dem Theater gegenüberliegenden Cafcwirtschaft mit Kartenspiel. Nach der Probe verzehrte ich in friedlicher Gemeinschaft mit Rollegen, Souffleur und Theaterdiener ein bescheidenes Mittagbrot, bestehend aus Bürftel mit Erdäpfelpuree, und bann machte ich dem liebenswürdigen Redafteur des Inaimer Blattes Seethaler, ben ich nach 25 Jahren in Olmug wieder antraf, meinen Respektsbesuch. Seethaler beeilte sich, mir die Sebenswürdigkeiten bes Städtchens zu zeigen, beforgte mir ein Käßchen eingelegter Gurken, das ich an meine Eltern fandte und mahnte mich, noch vor Schluß der Vorstellung mein Honorar zu verlangen, da es sonst leicht am Kartentisch verschwinden könnte. Die Warnung war gerechtfertigt. Schon nach dem erften Afte hörte ich, der herr Direktor habe "driiben" bereits die gange Einnahme perspielt. Mit einer mir heute noch rätselhaften Energie ließ ich dem Direktor fagen, ich murde, wenn ich bis ju Beginn des letten Aftes nicht mein Sonorar hatte, unter teinen Umftänden weiterspielen und dem Bublitum den mahren Grund meiner Beigerung mitteilen. Der Direktor tam fofort auf die Bühne. beschwichtigte mich und bat, nur ruhig weiter zu spielen, bis zum legten Afte würde er schon wieder bei Rasse sein. Sprach's und verschwand. Bor Ende des zweiten Alftes sah ich ihn wieder; frohlodend stand er hinter den Ruliffen und rief mir, die Banknoten in die Bohe haltend, ju: "Bab's icon, hab's icon!" Meine vierzig Gulden waren gerettet! Nach der Vorstellung mußte ich noch ins Bürgerkasino, wo ein Unterhaltungsabend ftattfand und als ich um drei Uhr früh ichachmatt und milde auf dem Bahnhof eintraf, grwartete mich draußen der gute Seethaler, der noch ein Stiindchen mit mir verplaudern wollte.

Die Unpopularität Frankels nahm nach Oftern 1872, zu welcher Zeit er einen starken Bersonalwechsel vornahm und einige beliebte Mitglieder ziehen ließ, derartige Dimenssionen an, daß sich ein Teil des Publikums nicht mehr mit geharnischen Zeitungsartikeln begnügte, sondern dem Manne durch eine regelrechte Kazenmusit die allgemeine Unzufriedenheit deutlicher zu verstehen gab. Glücklicherweise besand sich das Opfer während der Straßendemonstration

in unserer Abendgesellschaft im Garten der "Drei Lämmer" und erst als Geiger und ich unseren ahnungslosen Direktor heimbegleiteten, hörten wir von seinem uns entgegeneisenden Bedienten, was sich unterdes vor seiner Wohnung abgespielt hatte. Francel war wie vernichtet. Wir brachten den aufgeregten Direktor in das Casé Spranz und suchten ihn auf alle mögliche Weise zu beruhigen; umsonst. Schluchzend warf er sich in eine Ece und die bittere Kräntung von Seite seiner Landsleute konnte er lange nicht verwinden. Die Beranstalter des Theaterstandals haben hart gehandelt, sie haben diesem gewiß nicht schlechtesten Brünner Theaterdirektor, der die Erfolgslosigkeit seiner Bemühungen ohnehin mit seinem Bermögen und seiner Gesundheit teuer bezahlen mußte, auch noch tiesen Schmerz bereitet.

Bevor ich mein Provinzengagement verließ, stellte ich mich noch geschwind den Preßburgern, die ja die ersten gütigen Beurteiler meines aufkeimenden Talentes waren, an zwei Abenden als "Gast" vor.

Der Tag des Abschiedes war herangerückt. Am 20. Juli 1872 bei einer mörderischen Glühhige spielte ich vor einem brechend vollen Hause zum letztenmale vor dem lieben, mir bis heute treugebliebenen Brünner Publikum. Lorbeerkränze flogen auf die Bühne und das folgende, dem Scheidenden gewidmete Gedicht flatterte von den Gallerien in hunderten von Exemplaren auf das Bublikum nieder:

"So steht uns denn bevor bein nahes Scheiden Aus unserm sestgeschloff'nen Kunftverband, Der uns so viel der Luft, so hohe Freuden Durch töstlichen Humor und Witz gesandt. Getren haft du den Minsendienst verwaltet, Bielseitig stets in Pflichten dich geübt; Boll Wahrheit uns manch Kunstgedild gestaltet, Des Heiterfeit durch nichts uns ward getrübt. Dem Ernste wie dem Scherze hingegeben, Wie man's von dir gefordert und gewollt, Griffst du sie aus dem vollen Menschelben Und reich ward uns ihr Farbenschmuck entrollt. Mil' unfre Herzen hast du dir errungen, Ein jedes freudig dir entgegenschlägt, 3a oft hast du sogar gesungen,

Daß unfern vollsten Beifall es erregt. Empfange benn zu späterem Gebenten Gefügt zum Rranz auch dieses Lorbeerblatt, Glud auf! Zum Schritt, ben förbernd du willft lenten Zum Donaustrand, zur schönen Raiferstadt."

Um folgenden Tage schrieb der tonangebende Kritiker des "Tagesbote aus Mähren": "Das gestrige Abschiedsbenefiz des herrn Dr. Tyrolt gestaltete sich zu einem Familienfeste des Stammpublikums unseres Stadttheaters. Es mar dies auch leicht vorauszusehen. Dieser junge Schausvieler hat sich die Gunft des Brunner Bublitums in felten hohem Mage erworben und den Theaterfreunden viele frohe Stunden bereitet. Er hat ftets mit feltener Luft und Liebe gefpielt und eine Bielfeitigkeit befundet, die mitunter staunenswert war und die gerade für eine Provinzbuhne wie Brunn von Wichtigkeit ift, weil er auch heterogene Rollen spielte. Er fang Couplets und in Opern, ohne eine Note zu tennen, er tragierte Bosewichte, ohne ausgelacht zu werden. Mit dem Abgange Dr. Tyrolts erleidet unfere Bühne einen schweren Berluft. Wir wollen nicht behaupten, daß es unmöglich sei, einen anderen Komiker zu finden, da ja selbst Minister ersett werden, sondern vornehmlich darauf hinweisen, daß wir einen solchen Rünftler, der so vielseitig beschäftigt werden kann, nicht leicht wieder erhalten werden. Der Umfang seines Repertoires ift fehr weit und eben dieser Umstand tam der Direktion oft zugute, wenn fie infolge der Raprize oder plöglichen Erfrankung einzelner Mitglieder in Berlegenheit tam. Da sprang Dr. Tyrolt ein und war auch wirklich der Kassenmagnet. Man hat es hier mit einem Talent zu tun, auf dessen weitere Fortschritte und Entwicklung man gespannt sein darf. herr Dr. Tyrolt tann mit dem Erfolge seines Brunner Engagements gewiß zufrieden fein; wenn er fich ebenso schnell die Gunft des Wiener Bublitums erobert und dauernd erhalt, wie hier in Brunn, durfte er feine funftlerische Butunft begründet haben."





Am Wiener Stadttheater

1872-1884.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



I.

a ich in meinem im Jahre 1889 erschienenen Buche über das Wiener Stadttheater die Gründung und die Schicksale dieser letten Schöpfung Laubes, die er leider nicht mit Unsrecht sein Schmerzenskind nannte, ausführlich mit möglichster Objektivität und völliger Umgehung meiner Person, wie dies allseitig von der literarischen Kritik anerkannt wurde, geschildert habe, wird man es verzeihlich sinden, wenn ich in dem vorsliegenden Werke als dem Buche meiner Erinnerungen und Betrachtungen auch meine persönlichen Erlebnisse mehr in den Bordergrund zu stellen mir erlaube.

Die zwölf Jahre am Wiener Stadttheater, insbesondere die ersten acht, bildeten sür mich sozusagen die Theateruniversitätszeit. Ich war da auf einer Hochschule des deutschen Theaters. Außerdem hatte ich das Glück, mir bald die Sympathie und das Wohlwollen Heinrich Laubes zu erringen, der mir während der ganzen Zeit seiner Direktionsssührungen und auch nach seinem endgültigen Rücktritt nicht nur ein fürsorglicher Lehrer und Direktor, sondern ein väterlicher Freund geworden und dis zu seinem Tode geblieben war. Es drängt mich, hier zu Beginn dieses Ubschnittes diesem originellen und gewaltigen dramaturgischen Meister und Theaterleiter, der sich neben Schröder und Immermann, mit denen er so manchen Zug gemeinsam hatte, in der deutschen Theatergeschichte ein unvergänzliches Denkmal gesetzt, meine unauslöschliche herzinnige Dankesschuld für dassenige abzutragen, was ich durch ihn und seine Schule

inachende, bis heute unübertroffene Regiekunst an Theaterkenntnissen erworben habe. Ihm allein verdanke ich alles, was ich in späteren Jahren als dramatischer Künstler, als Regisseur und Lehrer überhaupt zu leisten imstande war.

Der eigentliche Schöpfer des Wiener Stadttheaters, der damalige Chefredakteur der "Neuen Freien Bresse". Mar Friedländer, hatte in turger Beit die beften und angesehenften Namen aus allen Kreisen der Wiener Gesellschaft für das neue Theaterunternehmen zu gewinnen gewuft. Der gröfte Teil des nötigen Rapitals ward durch leider zu billigen Verkauf erblicher Logen und Sige beschafft, die fehlende Reftsumme murde aufgenommen und diese Snpothefarschuld, beziehungsweise deren Berginsung, bildete die erste schwere Fessel, die unserem Theater angelegt wurde. Der ehemalige Burgtheaterdirektor Heinrich Laube, der fich im Wiener Bublitum einer berechtigten Bopularität erfreute, war, seiner Leipziger Direktionsführung überdrüssig, nach Wien zurüdgefehrt und hatte fich für das Stadttheater zur Berfügung gestellt. Es mar ein unbestrittenes Glück ber jungen Buhne, in Laube ihren ersten Direktor zu finden und doch muß erwähnt werden, daß gerade durch ihn und seine erften Ratgeber die für das Stadttheater unheilvoll gewordene Barole: "Rivalität mit dem Burgtheater" ausgegeben murde, zu der fich, wie Gottschall richtig bemerkte, auch eine Rivalität mit einem feindlich gesinnten Direktor gesellte. Gin zweites Schauspiel konnte, trog Krach und Umschlag der wirtschaftlichen Berhältnisse, neben dem Burgtheater bestehen, ein Theater, welches, zielbewußt jedweder Konfurreng mit dem hundertjährigen Sofichauspiel aus dem Bege gehend, nicht das zwedlose Wagnis unternehmen will, das erfte deutsche Theater mit seiner ruhmreichen Bergangenheit und tunfttüchtigen Gegenwart zu befämpfen. Für unfer Theater auf der Seilerftätte lag daher die zu pflegende Spielgattung flar zutage. Es mußte fich zum Interpreten berjenigen Stude, benen infolge ihrer Tendenz oder fonstiger Gründe megen die rigorosere Hofbühne verschlossen war, sowie des bürgerlichen Lustspieles, Schwantes und des vornehmeren Volksftudes maden. Laube, der die Idee vom "zweiten erften Schauspiel" verfocht, hielt diese Repertoirbeschränkung für unrichtig und wurde in diesem Wedanken auf das lebhafteste bestärkt durch einen seit Leipzig an seiner Seite wirkenden Mann, den Vortragsmeister Alexander Strakosch, dessen theatralischer Fanatismus sich mit theaterpraktischen Anschauungen und mit der hier von Ansang an notwendigen vernünftigen Sparsamkeit in artistischen und administrativen Maßnahmen schwer vertrug.

In den ersten Augusttagen 1872 rückten aus allen Gesenden Deutschlands die von Laube und seiner lebendigen Werbetrommel engagierten Mitglieder zu den Proben in Wien ein. Schauspieler verließen gesicherte Stellungen an Hofs und Stadttheatern und folgten den verlockenden Anträgen und Berssprechungen, die dem jungen Unternehmen nicht geringe Geldsopfer verursachten. Die Magnete, die uns alle, jung und alt, ob berühmt oder Anfänger, anzogen, hießen Laube und Wien. Ich hatte mir in einem Echause der verlängerten Kärntnersstraße im vierten Stock ein ruhiges Hofzimmer gemietet und benützte die vielsach freie Zeit, Wien gründlich kennen zu lernen. Fast täglich besah ich mir den seiner Bollendung entgegengehenden Stadttheaterbau und die kolossalen Vorbereitungen zur Weltsausstellung 1873 im Prater.

Mit meinen neuen fast durchwegs reichsbeutschen Kollegen wurde ich auf den Proben bekannt, die anfänglich im ehemaligen Harmonietheater, heute Danzers Orpheum, später auf der Bühne des Stadttheaters, Tag für Tag, Früh und Abends oft unter dem Lärmen und Hämmern der Arbeiter abgehalten wurden. Jest lernte ich eigentlich erst kennen, was "Probieren" heißt, insbesondere was eine Laubesche Probe zu bedeuten hatte. Eine solche ersichien mir wie ein Examen vor einem strengen Prüfungsstommissär. Welcher Ernst, welche Gewissenhaftigkeit, welche Disziplin herrschten da! Wenn Laube die Bühne betrat, ertönte ein Glockenzeichen, Alle eilten auf ihre Pläze, man hörte kein lautes Wort mehr und die Probe begann, die von niemandem gestört werden durfte.

Mit den in Wien noch fremden Künstlerkollegen besuchte ich sehr häusig das Burgtheater und trat bald mit Theodor Reusche, dem von Berlin gekommenen Charakterkomiker, mit Siegwart Friedmann und seiner durch die Lassalle-Uffäre bestannten Gattin Helene geb. Dönniges, mit Adolf Glig, Robert, Tewele, Findeisen und Salomon in näheren Berkehr. In dem

seinerzeitigen Restaurant Faber, im Dreherkeller unter Laubes Wohnung, bei Munsch und im Künstlerbierhause hatten wir Stadttheaterleute unsere geselligen Zusammenkunfte.

Ein neues Umt, bisher an deutschen Theatern unbekannt, bekleidete Alexander Strakosch als Bortragsmeister des Wiener Stadttheaters. Über diese Reuerung Laubes schrieb ich in meinem Stadttheaterbuche:

"Laube hat sich in seinen dramaturgischen Schriften, in diesen nicht warm genug zu empfehlenden Bibeln des deutschen Theaters, des ausführlichen über die Vortragslehre an deutschen Bühnen ausgesprochen. Wie bekannt, galt ihm beim Schauspieler das "Wort" das meiste. "Sprechen ist das Hauptmittel des Schauspielers." Deutlich, richtig, überzeugend sprechen! — Das forderte er in erster Linie. Gewiß mit Rug und Recht. Laube fand, daß das ordentliche Sprechen von den deutschen Schauspielern vernachlässigt werde. Dem zu steuern, sei ein gemisser Sprechunterricht notwendig, jum mindesten Borübungen, welche den mündlichen Vortrag, dessen Reinheit und Deutlichfeit befördern sollen. Wenn man nun auch den doch etwas unwahrscheinlichen Fall annehmen wollte, die deutschen Schauspieler hätten wirklich ihre Sprache und Sprechweise vernach. läffigt, so ist und bleibt es doch in erster Linie Sache ber Regie, derlei Übelstände und Fehler auf den Broben abzustellen. Laube gefteht, daß er felbst früher mit vielen Schauspielern diese Übungen durchmachte. Um Wiener Stadttheater führte ihn das praktische Bedürfnis der Zeitersparnis dazu, einen Bortragsmeister oder richtiger Rollenkorrepetitor anzustellen. geeignete Berfönlichteit glaubte er gefunden und erprobt zu haben in Stratofch, einem ebemaligen fleinen Schaufpieler, der nach Paris gegangen mar, bort rhetorische Studien machte und schließlich bei Laube in Leipzig unter dessen Protektorate als Bortragslehrer debutierte. Durch ein vorbereitendes Einzelstudium der Rollen mit dem Bortragsmeifter follte namentlich ber noch fünftlerisch unselbständigere ober schwächere Schauspieler doch gewissermaßen fertig auf die Probe tommen und Laube, der nun bei den einzelnen ein gut Stüd vorgearbeitet fand, follte dadurch in die Möglichkeit versett werden, in verhältnismäßig turger Beit ein Stüd zur Aufführung fertigzustellen.

Die Aufstellung eines neuen Repertoires und die möglichst rasche Bereicherung desselben war ihm am Stadttheater Bedürfnis und dringende Notwendigkeit. Da sich seine Regisseure zu einem derartigen Spreche und dramatischen Hausunterrichte wohl kaum herbeigelassen hätten, übertrug er Strakosch das ihm zweckeineliche Amt.

Es muß anerkannt werden, daß Laube in seinem Bortragsmeister einen unermüdlichen Arbeiter gewonnen, der mit Fleik und Eifer seiner Lehrtätigkeit oblag. Benn trokdem die Resultate einer so großen Mühe nur genügten, das momentane Bedürfnis eines rührigen Theaterdirektors zu befriedigen und sich verschwindend klein erwiesen, sobald es sich um einen dauernden und reellen Gewinn für die dramatische Darftellungskunft handelte, mag der Brund wohl darin ju fuchen fein, daß diefe Mühe boch nicht gang richtig angewendet wurde. Strakofch, deffen Befähigung als Sprechlehrer von mir nicht in Aweifel gezogen werden foll, hatte als folcher eine erfpriefliche Tätigkeit vor sich, wenn er dem leitenden und inneren Getriebe des Wiener Stadttheaters so viel als möglich fern blieb. Dem war aber nicht fo. Im Sandumbreben murde aus dem Bortragsmeifter ein dramatischer Lehrer, und in nicht langer Zeit gewann er, jum Regiffeur befördert, einen Ginfluß auf die artiftische Leitung des Theaters, den er weniger bei den Proben auf der Biihne, als im Saufe feines Direktors geltend zu machen wußte, einen Einfluß, der, wenn auch vielleicht den besten Absichten entspringend, sich doch nicht immer als ein für das wahre, dauernde Gebeihen bes Inftitutes heilsamer erwies. Stratofch mar, wie schon erwähnt, als dramatischer Lehrer vielleicht durch das praktische Bedürfnis des neuen Theaters angewiesen, eine bequeme, aber nach meiner unmaggeblichen Meinung unrichtige Methode bei seinem Unterrichte anzuwenden. Strakofch studierte die Rollen seinen Schülern schablonenhaft ein. Er fprach die Rolle mit Betonungen, Nuancen, Bointen so lange vor, bis der durch Laubes Machtwort zum Unterrichte befohlene Schauspieler es .. - ebenso machte. Seine Schüler gewannen eine deutliche Aussprache, aber sie sprachen einer wie der andere oder richtiger alle wie einer, wie ihr Lehrer. Einen allgemeinen Wert hatte dieser Unterricht für den Schüler nicht, ein Wort, ein Winf Laube's auf der Probe war nugbringender und galt auch seinen Mitgliedern mehr, als stundenlanges Arbeiten mit dem Bortragsmeifter. Wenn ein dramatischer Lehrer mit seinen Schülern Rollen ftudiert, foll er vor allem darauf bedacht fein, in keiner Beife die bei dem Lernenden vorhandene fünstlerische Individualität und etwaige Originalität durch eine zu subjektive Einmischung feinerseits in ihrer Entwicklung ju ftoren; das heißt, der Lehrer darf nicht vor den Augen des Schülers felbst produzieren. sondern er soll die oberwähnte Individualität durch eigene und auf selbständigem Denten beruhende Tätigkeit des Lernenden sich fräftigen und ausbilden lassen; nur im notigsten Falle sei er ein Nachhelfer und Berater. Die Phantafie, das Gefühlsleben, das dramatische Darstellungstalent, die Schaffenstraft bes Schülers muß angeregt werden, aus fich felbft heraus ju arbeiten, um badurch ju lernen, auf eigenen Füßen zu fteben. Nur, wenn beim dramatischen Unterrichte eine derartige Methode in Unwendung tommt, tann von einem ersprieklichen Erfolg die Rede fein. Ein folder Unterricht führt gur tünftlerischen Selbftändigteit, welche doch hauptfächlich ins Auge gefaßt werden muß.

Nicht nur zu Beginn, auch in späteren Jahren unternahm der Vortragsmeister zahllose Talententdedungsreisen oft bis in die entferntesten Wegenden Deutschlands und brachte Schauspieler und Schauspielerinnen, von denen man im vorhinein wissen tonnte, daß es ihnen schwer fallen dürfte, auf dem heißen Wiener Theaterboden Bosto zu fassen; etliche machten sogar selbst dieses Bedenken geltend. Sie spielten einigemale — oft auch nur auf der Brobe — erwiesen sich den Anforderungen Laubes gegenüber zu schwach, bekamen größere oder geringere Abstandssummen für ihre abgelöften Berträge und zogen fort mit Groll im Bergen gegen bas Stadttheater, das derlei Experimente mit seinen ohnedies vielfach in Anspruch genommenen Einnahmen teuer bezahlen mußte. Strakofch, ber am Stadttheater überflüssig mar, wenn das tlassische Schauspiel aus dem Repertoire ausgeschieden murde, bestärkte Laube in dem unglücklichen Gedanken der Konkurrenz mit dem Burgtheater.

Wenn von der überwiegend größeren Jahl der Schausspieler die bis dahin an deutschen Theatern unbekannte Anstellung eines vortragenden Sprechmeisters nicht besonders syms pathisch aufgenommen wurde, so mag dies seine Erklärung einfach barin finden, daß diese Neuerung mit den Unfichten und der Überzeugung deutscher Schauspieler nicht übereinstimmte, und speziell den Mitgliedern des Stadttheaters der Bortragsmeister mehr oder weniger aufgedrängt wurde. Ich will keineswegs verschweigen, daß der Bortragslehrer unter den Schauspielern auch Anhänger gefunden hat und nicht nur Anhänger aus Klugheit und Bequemlichkeit. Daß sich trot Mühe und Blage bes Vortragsmeifters die Sympathien der meiften zum dramatischen Schulunterricht kommandierten Schausvieler nicht für denjelben gewinnen ließen - einzelne Fälle ausgenommen, in denen etliche Mitglieder alles, was fie erreichten, dem Bortragsmeister zu danken hatten und wofiir sie sich ihm auch gewiß ertenntlich gezeigt haben - läßt sich zurückführen auf eine nach und nach entstandene berechtigte Berftimmung der Schaufpieler, hervorgerufen durch die fortwährende, nicht immer taktvolle Reflame für die Tätigkeit des Lehrers auf Roften der Lernenden. Setten wir den nicht zugegebenen Fall, es hätte wirklich der Bortragsmeifter das größte Berdienst an den Erfolgen der Schauspieler gehabt, es hatten wirklich die wenigften Mitglieder des damaligen Stadttheaters auf der Buhne "richtig fprechen" fönnen, es hätten dieselben wirklich erft durch Stratofch erfahren, was Komödiespielen heißt, so durfte diese Tätigkeit des Lehrers doch nicht so stark in den Bordergrund gestellt werden. Urbeit des Bortragsmeifters mit den Schauspielern im Studierzimmer ift, wie die Arbeit des Regiffeurs mit den Schauspielern auf der Brobe, eine streng interne Sache, eine intime Ungelegenheit und alle dabei gemachten Betrachtungen, Vorkommnisse und Schluffolgerungen gehören nie und nimmer vor das Forum ber Offentlichkeit. Es konnte daber niemanden wundernehmen, wenn das Bachten so mancher Erfolge von Seite des Lehrers bei den dabei nicht am beften wegfommenden Schauspielern bofes Blut machte. In dem Beftreben, sich aller Welt gefällig zu erweisen, ließ sich Strakosch mitunter auch zu Versprechungen herbei, die - Bersprechungen bleiben mußten, da er seine Machtiphare und feinen Ginfluß auf den artistischen Direktor denn boch zuweilen überschätte. Der Vortragsmeister Laubes fam und ging mit seinem Schöpfer!"

Nach zwanzig Jahren war es dem Direktor des Deutschen Bolkstheaters, Herrn Emerich v. Bukovics, vorbehalten, diese vereinzelte Erscheinung in der deutschen Theaterwelt zu neuem Leben zu erwecken. Stratosch wurde für kurze Zeit Bortragszmeister des Deutschen Bolkstheaters. Was er an diesem sich vorwiegend mit dem modernen Stücke und mit dem Bolksschausspiel beschäftigenden Theater sollte, war nicht recht klar. Um Beschäftigung zu haben, errichtete er daselbst eine Elevenschule, deren Ruzen sür das Deutsche Bolkstheater sich nur zu bald als illusorisch erwies.

Mit gelindem Entfeten empfing ich am Stadttheater meine erste Rolle, den "Krongrofmarschall" im "Demetrius", im vollsten Sinne des Wortes eine Unmelderolle, da fie nur aus den zwei Worten: "Der König!" bestand. Ich mar trostlos und wäre beinahe um meine Entlassung eingekommen, von welchem unüberlegten Schritte mich glücklicherweise die erfreuliche Mitteilung abhielt, daß ich im zweiten Eröffnungsftude, dem Moserschen Luftspiele "Das Stiftungsfest" die konische Rolle des Bereinsdieners svielen solle. Rach Jahren — ich war unterbeffen Regiffeur geworden und bezog bereits ein hohes Spielhonorar - wurde "Demetrius" abermals einstudiert und man hatte vergessen, mir die unbedeutende Rolle abzunehmen. Rufälligerweife tommt Laube in bemfelben Angenblide auf die Bühne, als ich mit Stentorstimme das Erscheinen des Rönigs melde. Nach meinem Abgang eilt er auf mich zu. "Was heißt benn das? Sie spielen noch immer den Krongroßmarschall?" — "Jawohl, herr Doktor!" --- "Wie viel Spielhonorar haben Sie denn?" -- "Zwanzig Gulden!" -- "Da tommt ja das Wort auf zehn Gulden?! Das ist mir zu teuer! Augenblicklich abgeben!" Und so geschah's! Ich verlor für immer meine toftbarfte Rolle. Die Generalprobe der erften Borftellung von "Demetrius" ging glatt vonstatten, aber fie mirtte auf die gusehenden Schauspieler nicht befriedigend. Das Ganze machte den Eindruck des Ginftudierten und in der Reichstagsfzene wirkte ein Übermaß von Stimmenaufwand und Lebhaftigkeit ftorend. Der Eröffnungsabend am 15. September 1872 gab unferen Befürchtungen recht und felbst Laube gestand: "Stud und Darftellung haben keinen vollen Eindruck gemacht!" Lobe als



Cyrolt als Poirier im "Uornehmen Schwiegersohn".

"Schuisky" und Salomon als "Sapieha" errangen durch ihr einfaches, natürliches Spiel den einstimmigen Beifall des Publitums. Die an und für sich tüchtige erste Leiftung des Wiener Stadttheaters ware gang anders aufgenommen worden, wenn die schädliche Reflame von der "Konkurrenzbuhne des Burgtheaters" nicht schon boses Blut gemacht hätte. Man legte einen itrengeren tritischen Magstab an und fand die Erwartungen nicht erfüllt. So ernteten wir gleich am erften Tage die Früchte einer unglücklichen Idee, die leider noch lange nicht aufgegeben werden sollte. Zwei Tage später tam für mich der heißeste Theaterabend meines Lebens, mein erstes Auftreten in Wien in einer entscheidenden großen Rolle. Reusche und ich saßen mittags im Gafthause, aber teinem von uns mundete ein Biffen; wir maren beide durch den halben Demetriuserfolg in Ungft und Unruhe versetzt und unjere Aufregung steigerte fich bis zum Betreten der Garderobe. Zum erftenmale vor dem Wiener Bublikum, vor der Biener Kritik erscheinend, ichlug mir das Berg im Leibe, ich sah und hörte nichts, bis nach meinem erften Abgange ziemlich lebhafter Applaus erscholl. Rest bekam ich Mut und mit dem Lampenfieber war's vorbei. Die Krititen über beide Eröffnungsvorstellungen waren mehr wohlwollend als günftig. Um dem Burgtheater zuvorzukommen, hatte Laube mit fieberhafter Gile Grillparzers "Bruderzwift in habsburg" herausgebracht und Lobe, der von da ab für den erften Schaufpieler des Stadttheaters galt, fand für feine Leistung als "Kaiser Rudolf" die wärmste Anerkennung. Ich war vor Schluß der Borftellung fertig und wollte eben das Theater verlassen, als beim Bühnenausgang drei alte Frauchen, nach vormärzlicher Mode gefleidet, auf mich zutrippelten und ängstlich fragten: "Ach bitte, mein Berr, wie geht's benn drinnen unserem guten Grillparzer?" Alls ich ihnen den vollen Erfolg des "Bruderzwistes" berichten konnte, lachten und weinten die Greifinnen vor Freude, drudten mir die Bande für die "liebe, füße Nachricht", hingen sich dann ineinander ein und eilten frohgemut heim. Ich kann es leider nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich vermute, daß es die Freundinnen Grillparzers, die Schwestern Fröhlich, waren. Nach dem gründlichen Abfall der Hadlanderschen kleinstädtischen Hofposse "Diplomatische Fäden" sah man, daß bei den Engagements vorwiegend für das ernste Schauspiel gesorgt worden war, während es an besgabten Lustspieldarstellerinnen und insbesondere an einem ersten vornehmen Konversationsschauspieler in unserem Ensemble mangelte. Bergeblich versuchte damals Laube Friedrich Mitterswurzer vom Michaelerplatz herüberzulocken; ein grausamer Zusfall ließ diesen Künstler erst dann in das Stadttheater einzziehen, als Laube für immer geschieden war. "Den hätte ich haben müssen," klagte später Laube, "ich und er hätten dabei gewonnen!"

Den literarischen Salon Laubes besuchte ich so oft als möglich. Bur Kaffeestunde fanden sich hier einheimische und fremde Schriftsteller, Journalisten, Rünftler, Gelehrte, Staatsbeamte und hobe Militärs zu zwangslofem geiftigen Berkehr zusammen. Laubes feinfühlige, hochgebildete Gattin, Frau Jouna, eine geborene Brochaus, neben welcher in den ersteren Jahren noch die 86-jährige Mutter Laubes faß und alle Unwesenden freundlich ins Gefprach zog, machte mit großer Liebenswürdigkeit die Honneurs und Laube, behaglich im Lehnstuhl sigend, den Selterwaffertrug por fich, die Rigarre im Munde, führte und beherrschte die lebhafte Konversation. Wer von bedeutenden literarischen und fünftlerischen Berfonlichkeiten nach Bien tam, fand sich gewiß auch bei Laube ein. So lernte ich hier, gleich bei meinen ersten Besuchen, Friedrich Haase, den Karlsruher hoftheaterintendanten und den Dichter Baron zu Butlig, das berühmtefte "Gretchen" Frau Marie Seebach, den Stiefsohn Laubes, den deutschen Reichstagsabgeordneten Professor Bänel, und Ludmila Uffing, die Nichte Barnhagens, fennen, mit der Laube fich gerne in humoriftisch gefärbte Streitgeplänkel einließ. Laube selbst rauchte Havannakraut; wer bei ihm als verständnislofer "Qualmer" galt, befam inländische Britannitas oder Trabutos. Ich vergesse nicht den wiitenden Blick, den mir Laube einst zuwarf, als ich, seinen Wint migverstehend, einem alten General fratt der ihm zugedachten gewöhnlichen Sorte das feine Havannakastchen hinreichte. Ginige Minuten vor sieben Uhr mußte der Diener mit absichtlich lauter Stimme "der Wagen ift da" melden, das Zeichen zum Aufbruch! Laube fuhr ins Theater oder zog sich in sein Arbeitszimmer zurück.

Gelegentlich erzählte ich Laube, daß ich seit 46 Tagen, also seit der Eröffnung des Theaters, täglich gespielt habe. "Da verdienen Sie ja ein enormes Spielhonorar — wie viel haben Sie denn?" fragt Laube. "Gar keines, Herr Doktor!" antworte ich. "Warten Sie!" erwidert mein erstaunter Direktor, schreibt einige Worte auf ein Blatt und überreicht mir eine Anweisung auf ein ziemlich großes Spielhonorar, das mir die Theaterkasse vom ersten Auftreten an auszugahlen hatte.

Un einem freundlichen Ottobernachmittage setzte ich mich beim "Hirschen" im Prater an einen Tisch, an dem bereits ein martialisch aussehender älterer Herr Platz genommen hatte. Sein buschiger Schnauz- und Knebelbart ließ mich auf einen Forstmann raten. Eine Weile glotzt er mich scharf an und es entwicklte sich folgendes Gespräch zwischen und:

Er: "Bom Theater?"

3ch: "3a!"

Er: "Schauspieler?"

3th: "3a!"

Er: "Vom neuen Laubetheater?"

3ch: "Ja!"

Er: "Was für Landsmann?"

3ch: "Aus Rottenmann in Steiermart!"

Er: "Oho! — ich bin ein Admonter — hofopernfänger Drarler!"

Bald waren wir Landsleute in ein lebhaftes Gespräch verstieft und noch am selben Abende führte mich Dragler in seine illustre Stammgesellschaft ein, die im "Weingartel" am Getreides markt ihre Zusammenkunft hatte und der ich dis zu meiner Berheiratung angehörte. In der lauschigen Alkovenecke des Gastzimmers verlebren wir heitere, mitunter tollustige Stunden. Friedrich Schlögl, der klassische Kenner und Schilderer des Wiener Lebens, der sarfastische Redakteur des "Figaro" Sitter, die beiden Wagnerianer Dr. Kaska und Dr. Baumgartner, der witzige Hospoperninspektor Lewn, Heldentenor Labatt, den wir den "Sänger sür Schweden und Norwegen" nannten, der gemützliche Findeisen, der heutige Prager Theaterdirektor Angelo Neumann, die beiden Mimiker, der tiesernste Price und der drollige Winkler sowie manch anderer heiterer Genosse gehörten diesem

Rreise an. Unzengruber, Rosegger und der Berliner Sanger Riemann erschienen öfter als Gäfte. Manchmal tauchte bei uns auch die hünengestalt des ehemaligen Opern- und späteren Boltsfängers Binder auf, ein leider berabgekommenes Original, in Wien allgemein bekannt als "blader Binder" oder "Mann mit der großen Röhren". Ging es ihm nicht zum beften, bann fuchte er alle ihm bekannten Birtsstammtische auf und für seine "ewia franke" Familie bot er seine Memoiren zum Berkaufe an, die er in Dutenden von Eremplaren ftets bei fich trug. Bar er auf diefe Beise wieder zu Geld gefommen, dann vergaß der leichtfinnige Rumpan schnell seinen Jammer und gab mit unversiegbarer Laune alle seine derbheiteren Abenteuer mährend seiner Künstlerlaufbahn zum besten. Als er einst am hoftheater in h...... sich dem Intendanten mit seinem tiefen Bagorgan vorstellte, fragte der näselnde Chef: "Was singen Sie?" Binder starrt den naiven Frager mitleidig an und antwortet dann mit aller Gemütsruhe: "Tenor, Sie Ochs!" Daß man ein so ungeniertes grobkörniges Andividuum nirgends lange im Engagement behielt, wird niemand wundernehmen. Als er, von Weimar kommend, gefragt murbe, wie ihm die Stadt der Rlaffiter gefallen habe, meinte er: "Na, nit übel - is halt a klein's Benzing!" Lon dem aus Deutschland wieder Beimgekehrten stammt auch das geflügelte Wort: "G'lernt hab' ich nir, aber arrogant bin ich word'n!"

Balb nach Eröffnung des Wiener Stadttheaters war zwischen Laube dem Direktor und Lobe seinem Oberregisseur ein Konflikt ausgebrochen, der leider immer größere Dimensionen annahm. Zuerst legte Lobe seine Regiestelle zurück; wahrscheinlich behagte dem früheren Breslauer Direktor die geringe Machtwollkommenheit, die ihm Laube zugestand, nicht und er hielt die vom Vortrags-meister hinter dem Rücken der Regisseure auf Laube geübte Einflußnahme sür schadenbringend und verderblich. Auch als Schauspieler verstand er sich schwer mit Laube. Zwei harte Köpse waren da aneinander gekommen und während der letztere von seinen Mitgliedern ein übriges zu verlangen gewohnt war, steiste sich Lobe hartnäckig auf den Buchstaben seines Vertrages. Ein unerquicklicher Zustand war eingetreten, unerquicklich für beide Teile, und den Hauptschaden hatte das Theater. Es

bildeten fich zwei Barteien, benen fich Rünftler und Beamte anschlossen, mährend einige nicht immer objektiv urteilende Mitglieder des Direktionsrates hüben und drüben den mannigfachsten Einflüsterungen Gebor schenkten. Schon als Provingichausvieler mar ich der Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger, die ihren Sit in Berlin hat und mufterhaft verwaltet wird, beigetreten, machte unter meinen öfterreichischen Kollegen lebhafte Propaganda für diese nicht genug anzurühmende segensreiche Anstitution und bedauerte es stets lebhaft, wenn ich bei so manchem Berufsgenossen in diefer Sache auf Mißtrauen oder Unverstand stieß. Heute verfügt diese treffliche Unstalt bereits über ein Bermögen von sieben Millionen Mark und nur Läffigfeit oder fträflicher Leichtfinn können die Schauspieler abhalten, der Bühnengenossenschaft beizutreten. unserem Theater wurde bald nach der Eröffnung ein Benfionsfonds gegründet, der durch gahlreiche Spenden, die hohen Einzahlungen der Schauspieler, insbesondere aber durch Laube wesentlich gefördert murde, der zu Gunften des Fonds 2000 Gulden feines jährlichen Gehaltes widmete und das volle Erträgnis von vier Borftellungen in jedem Jahre überließ.

Mit der Darstellung des Theateragenten Schelmann in Paul Lindaus "Maria und Magdalena" hatte ich zum ersten» male einen nachhaltigen Erfolg, den Laube schon auf der Generalprobe mit den mich beglückenden Worten: "Das wird heute recht gut, Tyrolt!" vorhersagte. Als ich in der Szene mit der Berrina die frechnaive Außerung: "Halten Sie uns für Schufte?" zu machen hatte, brach ein verständnisinniger Sturm im ganzen Saufe los. Man fand allgemein, daß ich in der Maste einen bekannten Berliner Theateragenten kopiert hätte, mas mir peinlich war, da ich denselben gar nicht kannte und es stets für tattlos gehalten habe, außer bei historischen Unlässen porträtähnliche Figuren auf die Bühne zu bringen. Die Palme des Abends errang Reusche mit seinem glänzend gespielten Kommergienrat Berren. Lindau, der feinen erften größeren Sieg errang, war so glücklich, daß er auch den Theaterarbeitern dankbar die Sände drudte. Im Botel Munich murde dieser erfte volle Erfolg unseres Stadttheaters bei einem solennen Souper gefeiert, an welchem außer Lindau, Laube und uns Darftellern auch

Noolf Wilbrandt und seine liebenswürdige Braut, Fräulein Baudius, ferner Fräulein Gallmeyer, Dr. Förster, Sonnenthal und Gabillon teilnahmen. Ob ich zu tun hatte oder nicht, stets machte ich die Proben mit und sammelte eifrig Notizen über die trefsliche Laubesche Regieführung. Unser Chef sah es gerne, wenn seine Schauspieler immer im Theater waren und rügte es ganz energisch, wenn namentlich die jüngeren Mitglieder die Theaterlogen nicht täglich besuchten; Laube selbst kam jeden Abend in seine Loge.

Im Burgtheater und im Theater an der Wien sah ich um diese Zeit so manche Mustervorstellungen, deren Eindruck sür mich unvergeßlich geblieben ist. So "Fesseln" mit Baumeister als "Ballandard", "Krisen" im unübertresslichen Zusammenspiel Meixners, der Frau Haizinger, Fräulein Baudius, Sonnenthals und Gabillons, auf der Borstadtbühne Anzengrubers töstliche Bauernposse "Die Kreuzelschreiber" mit den klassischen große artigen Leistungen Rotts als Brenninger und Albin Swobodas als Steinklopserhans.

Unter meinen Kollegen verkehrte ich am meisten und liebsten mit dem Hannoveraner Adolf Glitz; ein vornehm gebildeter, seinfühliger Darsteller jugendlicher Liebhaberrollen, der bald ein Liebling des Publikums wurde. Er war früher Vorleser des depossedierten Königs von Hannover, mit Leib und Seele Welse und wurde auch des öfteren zur königlichen Familie nach Hiehing geladen. Mit dem Heldendarsteller Salomon machte ich häusige Fußmärsche in der herrlichen Umgebung Wiens; bei Emmerich Robert und dem aus Berlin gekommenen Ghepaare Friedmann war ich oft zu Gast. Der trefsliche Charakterstomiker Theodor Reusche, der Senior unserer Gesellschaft, ließ erst im Oktober 1872 seine Familie nach Wien kommen und Glitz und ich fanden in seinem gemütlichen deutschen Heimfreundlichste Aufnahme.

Reusche war das Urbild eines norddeutschen Familiens vaters. Die Sorge um die Seinen ging ihm über alles. Ich erinnere mich der Ankunft seiner Familie. In der von ihm eingerichteten Wohnung hatte er eigenhändig die Türpfosten mit Blumen und Reisig geschmückt, in jedem Zimmer gab's Transsparente und Wilssommstaseln und voll Sehnsucht und Aussch

regung eilte er mit mir eine Stunde vor Eintreffen des Berliner Buges auf den Bahnhof, für jedes seiner Lieben ein Riesenbouquet in Bereitschaft. Frau Reusche, eine sehr verständige und tatfräftige Frau, erganzte ihren Mann vortrefflich. Mit dankbarer Freude gedenke ich ber schönen Stunden, die ich in diesem Familienkreise verlebte. Glit und ich waren die ständigen Sonntagsgäfte des Haufes und wurden auch bei sonstigen festlichen Unlässen in liebenswürdiger Beise zugezogen. Manche interessante Persönlichkeit lernte ich in diesem gaftfreundlichen Saufe kennen, so den Samburger Theaterdirektor Cheri Maurice, ben Direktor und Schauspieler Lebrun, den Zoologen Dr. Brehm, der uns feine allerliebsten Uffengeschichten zum besten gab, u. a. Much die Familien Gabillon, Hartmann und Anaat erschienen oft bei ihrem Landsmanne. Un einem Ottobersonntage zog Reusche mit uns allen, auch seine Berliner Dienstmädchen inbegriffen, hinab in den Wurstelprater, um seinen Leuten das originelle Treiben bei den Buden zu zeigen. E3 dauerte nicht lange, und wir alle, Reufche an der Spige, fagen auf einem Ringelfpiel und fuhren mit Kind und Regel jum Gaudium der Umftehenden im Rreise herum.

Im November kamen meine Eltern nach Wien und mein Bater sah mich zum erstenmale auf der Bühne. Sie machten Besuche bei Reusche und Laube und diese beiden Männer nahmen die Gelegenheit wahr, zwischen meinem Vater und mir eine vollständige Aussöhnung wegen meiner Berufswahl herbeizuführen. Nachbem Laube meinen ernsten stillen Vater und meine immer heitere, ungeniert plaudernde Mutter, die ihm mit ihren obersteirischen Kochrezepten für Wildbraten gewaltig imponierte, längere Zeit betrachtet hatte, klopste er mir beim Fortgehen auf die Schulter und meinte lächelnd: "'s Talent haben Sie von der Frau Mutter!"

Theaterdirektor Kreibig aus Graz machte mich bei einem Souper mit den beiden Bolksdichtern Anton Langer und D. F. Berg bekannt; auch Fräulein Gallmeyer war anwesend, die gerade wieder einmal, wie Kreibig meinte, ihren "Rappel" hatte. Sie verließ nach dreitägigem Engagement das Theater an der Wien, bezahlte eine hohe Konventionalstrafe und ging zu Strampfer an das kleine Theater unter den Tuchlauben.

Wic gefürchtet die launenhafte Künftlerin war, geht daraus hervor, daß am Karltheater Knaak und Matras erklärt haben sollen, bei einem Wiederengagement der "Bepi" aus dem Bersbande des Theaters zu treten.

In Gesellschaft mehrerer Kollegen suchte ich einst den hochbetagten Reftor des Wiener Bolksfängertums, den portrefflichen tomischen Charafteristiter Kampf, auf. Betmann, Dawison, Nestron, Opernfänger Bed u. a. zählten feinerzeit zu feinen eifrigften Besuchern. Im "Fürstenhof" auf der Landstraße trafen wir die Kampf'sche Truppe. Ein spärliches Publikum von Kleinbürgern und Geschäftsleuten lauschte seinen zotenfreien Borträgen. Als der alte Kampf fah, daß Schauspieler anwesend, was ihn besonders freute, stellte er sich ins Bordertreffen und wir bekamen seine tostlichen Solosgenen: "Bei der Leich'" und ben "Schwarzwälder Uhrenhändler" zu hören, fein ausgearbeitete Charafterstudien erften Ranges. Uls die Produktion beendet war, tam er zu unserem Tische und wir plauderten noch lange mit dem feit 30 Sahren "arbeitenden" Bolksfänger, deffen fehnlichster Bunsch, einmal in einem Theater zu spielen, mertmurdigermeife nie in Erfüllung geben follte.

Gegen Schluß des Jahres tam Laube, unserem Beldenvater Otter zuliebe, mit dem "Lear" heraus. Otter befaß das größte und ftartite Organ, bas mir in meiner Buhnenlaufbahn porgekommen ift. Die Stürme der englischen Beide konnten noch so start rumoren, sein Organ überwand Donner und Sturmgebeul. Bon feinen riefigen Stimmitteln gegen Laubes Willen allzustarken Gebrauch machend, fand er auf der letten Brobe die Anzeichen einer beginnenden Indisposition. Mit Entsetzen ruft er Laube zu: "Berr Direktor, ich fürchte, ich werde heiser!" - "Gott sei Dant!" repliziert dieser. Der sein Organ ftets ängstlich hütende Schauspieler trug fast immer einen Schal, sprach im gewöhnlichen Leben meift im Flüfterton und spritte fich ins Bier - Sodamaffer, um die Reinheit der Stimme zu bewahren. Uls ich ihn in späteren Jahren am hoftheater in Beimar wieder traf, animierte ich ihn, abends ins Hotel zu kommen, was er ablehnte, da er in vierzehn Tagen den "Wallenftein" ju spielen hatte. Er war ein Sklave jeines Organs!

Den heiligen Abend verlebte ich bei Reusches. Rachmittags hatten Glig und ich unsere kleinen Aufmerksamkeiten für die einzelnen Familienglieder hingebracht und nach dem Kaffee begann das Haupt der Kamilie, das Arrangement des Kestabends allein besorgend, mit emfiger Geschäftigkeit sein Umt. Bir versammelten uns alle, auch die Dienstleute, in Reusches Studierzimmer. Die kleinen Kinder sagten Beihnachtsgedichte auf und unfer hausvater hielt eine gemütvolle Rede, in der er an jeden einzelnen herzliche Worte richtete. Dann folgte die Bescherung unter dem glänzend ausgestatteten Weihnachtsbaum und während die Rugend sich an ihren Geschenken erfreute, sette sich Reusche ans Klavier und sang uns ein ernstes Couplet: "Ein armer Reisender!" vor, mit dem er, ein bekannter Meifter Diefes Genres, tiefe Wirkung erzielte. Plötlich fiel ihm sein Stiefsohn Otto laut schluchzend um den Sals; der Jüngling, jum Seemann beftimmt, dachte wohl an fünftige Chriftabende, die er fern von seinen Lieben, auf hober See, zubringen murbe. Der Ernft biefes deutschen Beihnachtsfestes machte auf mich großen Eindruck.

Bu Beginn des nächsten Jahres liefen zwei interessante Theaternachrichten durch die Blätter: die Scheidung des Chespaares Friedmann, die von uns, den in die Verhältnisse Cinsgeweihten, schon längere Zeit vorhergesehen war, und die Verslobung unseres Kollegen Tewele mit der Gallmeyer, die mit Recht nicht ernst genommen wurde.

Trot meiner fast täglichen Beschäftigung gestattete mir Laube ab und zu kurze Gastspiele in den nahegelegenen Provinzskädten. In Brünn mußte ich — auf allseitigen Bunsch — noch einmal als "Sparadrap" in der Operette auftreten und am 7. Februar 1873 erschien ich mit Bewilligung meiner Eltern, die ihre silberne Hochzeit seierten, als Gast am Grazer Landestheater.

Laube, in dessen Haus ich weiters mit der Dichterin Betty Paoli, dem Kölner Musikschriftsteller hiller, mit Baronin Gablenz und Robert Byr bekannt wurde, nahm mich manchmal zu seinen Pratersahrten mit. Sein täglicher Marsch erstreckte sich vom ersten Rondeau bis zum Lufthause. Einst führte er mich in eine seitwärts liegende, ziemlich unwegsame Allee, die

zur Donau führte und zeigte mir ein tauschiges Plätzchen, auf dem er sich seit Jahren eine Villa bauen wollte. Laube liebte den Prater über alles. Auf diesem Spaziergange erzählte er mir eine heitere Ordensgeschichte, die sich gelegentlich einer Audienz beim König von Sachsen zutrug. Der König, der Laube vor Jahren dekoriert hatte, sieht den Audienznehmer genau an und sagt plöglich: "Lieber Doktor — ich irre mich doch nicht? — haben Sie denn von mir nicht eine Auszeichnung erhalten?" "Gewiß, Majestät!" erwidert Laube und zeigt mit energischer Handbewegung auf seinen Frack, an den er in der Zerstreuung einen — fremden Orden geheftet hatte.

Die Lustspielkräfte des Wiener Stadttheaters bekamen durch drei junge hübsche Berliner Hofschauspielerinnen die dringend nötige Ergänzung. Bährend die Damen Rühle und Wiehler erft im Sommer ihr Engagement antreten konnten, erschien das Badener Kind mit blondem Haar und blauen Augen: Katharina Schratt, bereits im März und debutierte als "Käthchen von Heilbronn". Ihr glückliches Debut ward durch einen unangenehmen Zwischenfall geftort. Beim Ginfturg ber Schlofbrücke fiel das arme Rathchen fo unglücklich, daß es fich den Fuß verstauchte. Der Theaterarzt, der Fräulein Schratt nicht weiter spielen lassen wollte, frachte mit Laube, der dadurch den schönen Erfolg gefährdet sah, heftig zusammen und schließlich behielt Laube recht; kurz entschlossen, ließ er die Debutantin mit einem Krückstock erscheinen und mir, dem Darfteller des "Gottschalt", legte er ein darauf bezügliches Ertempore in den Mund.

Mit meinem Wanderfollegen Salomon unternahm ich in den Ofterferien einen Ausflug in meine oberfteirische Heimat: hier lernten wir in dem Rottenmanner Bezirksrichter Franz Ruckgaber eine prächtige Künftlernatur, einen Biolinvirtuosen allerersten Ranges, kennen. Der in Steiermark und Kärnten unter dem Namen "Geigenfranzel" allgemein bekannte joviale Herr erfreute uns und die unter seiner Antswohnung lausschenden Arrestanten, seine ständigen Zuhörer, mit seinem seelenvollen, entzückenden Spiel.

Am ersten Mai sach ich auf der Ringstraße die endlose, interessante Aussacht, an der die Majestäten, die fremden fürste

lichen Gäfte, alle Würdenträger, die Diplomatenwelt und zahls reiche fremdländische Offiziere teilnahmen.

Die Gröffnung der Weltausstellung sand statt. Im sechsspännigen Galawagen fuhr mit unserer Kaiserin die Kronprinzessin von Deutschland.

Unzähligemale besuchte ich im Laufe des Sommers die Räume der Rotunde und die übrigen Ausstellungsgebäude mit Freund Gliz, mit meinen häufig nach Wien gekommenen Eltern und Berwandten, mit meinem von Graz her bekannten Kollegen Martinelli und mit den Berliner Hofschauspielern Oberländer und Kahle.

Ein heiterer Mittagstisch im Hotel Munsch vereinigte Schriftsteller, Journalisten und Künftler; die harmlosen Wortgefechte der beiden "Dichter der inneren Stadt", Eduard Mauthner und Max Waldstein, erregten oft schallende Lachsalven. Der vom Theater an der Wien zu uns übergetretene erfte "Pfarrer von Rirchfeld", Schauspieler Greve, gründete im "Sieb" in ber Baniglaasse eine Künftlerkneipe, die dem "Weingartel" bald starke Konkurrenz machen sollte. Luftige Abende verlebten wir da in Gefellschaft durchwegs bummelwizig veranlagter Zechgenossen, von denen ich nur Kapellmeister Milloder, Volksdichter Berla, Sänger Rollet, Theatersefretar Bringsheim, Julius Stinde, den nachmals burch seine "Familie Buchholz" berühmt gewordenen Schriftsteller, Friedrich Mitterwurzer, Glig und Bettera, den ewig deflamationswütigen und sangesluftigen Rollegen, erwähnen will. Sprigfahrten und Ausflüge murben unternommen, mancher tolle Schelmenstreich in unserem übermütigen Kreise geboren. Ein häufiges Ziel unserer Fußwanderungen bildete die alte Biglerhütte am Beuberg in Dornbach, wo wir beim "dicen Matuschka" und seinem neugierigen Söhnchen, das uns beim Weggehen stets fragte: "Gehn's jest in die Stadt Künften machen?" so manche treffliche Mahlzeit hielten. Der zu jedem Schabernack aufgelegte Brève veranstaltete einst am Wiener Stadttheater eine Rollette für einen armen hungernden Schauspieler. Mit dem stattlichen Erlös wurde auf der Biglerhütte eine solenne Kneipe veranstaltet und die Kollegen, die sich an der Kollekte beteiligt hatten, wurden feierlich eingeladen.

Mitterwurzer, Grève, Berla und ich durchstreiften einst den Kahlenbergerwald. Als Berla die unvorsichtige Außerung tat: "Jest fehlen nur die Käuber!" überfielen wir auf ein gegebenes Zeichen den harmlosen Bolksdichter und raubten ihn, selbstverständlich im Spaße, vollständig aus. So verleitete uns die Ausgeburt üppiger Künstlerphantasie und tollustige Jugend zu unglaublichen Streichen.

Neun Tage nach der Eröffnung der Weltausstellung tam ein Blitz aus heiterem himmel, der "Krach", die große Tragödie der Wiener Börse, die auch auf unser junges Theaterunternehmen vernichtende Wirtung üben sollte. Un der Börse, die bald geschlossen wurde, hatte man sich insultiert und geprügelt. Man sprach von über zweihundert versorenen Millionen und einer großen Jahl von Bankiers, die zu Grunde gerichtet waren. Mehrere Selbstmorde folgten. Hunderte von unnummerierten Fiakern meldeten bei der Polizei, daß sie jetzt wieder Nummern sühren. Friedrich Schlögl geißelte in jenen Tagen hart, aber treffend, das grenzensos leichtsertige, üppige Leben der damaligen Börsenswelt. Auch mehrere Schauspieler und Sänger büßten beim Krach große Summen ein. Als Laube davon hörte, sagte er mit Recht: "Bon meinen Schauspielern wird keiner einen Kreuzer versloren haben -— ich habe ihnen keine Zeit dazu gelassen!"

Um Morgen des 22. Juni 1873 traf ich meine jüngste Rollegin Mathilde Rühle, die bereits als "Lorle" in "Dorf und Stadt" dem Wiener Publitum fich mit Blüd vorgeftellt hatte, und sie erzählte mir, daß heute Nachmittag ihre liebe Freundin, unsere künftige jugendliche Salondame, Fräulein Erneftine Wiehler, aus Berlin antomme. Da fie felbst dringend in der Wohnung zu tun habe, moge ich so galant sein und die neue Kollegin, die mir gewiß gefallen murde, auf dem Bahnhofe empfangen. So tat ich auch. Um drei Uhr war ich auf dem Nordbahnhof und sah eine schlanke, hübsche, junge Dame mit gahlreichen kleinen Gepäckftücken aus dem direkten Bagen steigen. Auf gut Glud sprach ich sie als "Fräulein Wiehler" an, die fehr erstaunt mar, von einem fremden Manne gefannt zu sein. Fräulein Rühle hatte übrigens mit ihrer Brophezeiung recht; die neue Kollegin gefiel mir so gut, daß sie nach zwei Jahren meine Frau wurde. Der lustige Tewele machte bei

unserer Verlobung die zutreffende Bemerkung, es wäre eigentlich doch sehr unpassend, daß die Wiehler gleich den ersten besten Menschen, der ihr auf dem Wiener Bahnhof begegnete, heiraten wolle.

Als Laube Mitte Juli von Karlsbad heimfam, hatte der unterdes freischaltende Strakosch nichts anderes zu tun gewußt, als Laube mit einer Aufführung des in den Hauptrollen überflüssigerweise neubesetzten "Faust" zu überraschen. Bei Munsch erzählten die Redakteure lachend von dem überall herumlausenden, für seine Besetzung Stimmung machenden Bortragsmeister.

Von fremden Schauspielern sah ich zur Weltausstellungszeit den italienischen Künstler Ernesto Rossi als "Orest" in Alsieris gleichnamiger Tragödie und als "Othello". Frau Riesmann-Raabe entzückte mich in "Undrea". Mehrere Cholerafälle waren in Wien vorgekommen. Während einer Borstellung der "Waise aus Lowood" stellten sich bei mir Symptome ein, die auf einen Anfall dieser schweren Krankheit schließen ließen. Unfangs legte man mich hinter den Kulissen auf ein Ruhebett und gab mir Sispillen ein, da aber mein Zustand schlimmer wurde, wurde ich — ich spielte den alten "Sam" — aus dem britten Akte gestrichen, mein siebernder Körper in heiße Wollsdeden eingeschlagen und nach Hause gebracht. Theaterarzt Dr. Weiß und ein Requissiteur als Wärter blieben über die Racht bei mir. Zum Glück erholte ich mich bald von dem Anfall.

Meine anfängliche Beschäftigung war gerade nicht schlecht zu nennen, aber sie bestand doch zumeist aus mehr oder minder großen Episoden, mit denen ich allerdings schon manch schönen Ersolg erzielt hatte. Erste, führende Rollen wurden mir bisher nicht anvertraut. Ich verdanke es Freund Mitterwurzer, der mich wiederholt und eindringlich warnte, mich mit dieser bescheidenen, zum "Einrosten" angelegten Tätigkeit unter gar keinen Umständen zusrieden zu geben, wenn darin in kurzer Zeit nicht Wandel geschaffen würde. Er drang in mich, bei Laube vorstellig zu werden, um entweder eine bessere Beschäftigung oder meine Entlassung zu erreichen. Ich habe mich später oft überzeugen können, wie richtig Mitterwurzers Ratschläge in diesem Punkte waren, und wie bald ein nicht mit energischen

Ernst strebender, nur auf die direktorialen Entscheidungen sich verlassender Schauspieler den fürzeren zieht. Innerhalb zweier Monate war ich mehreremale bei Laube um meine Entlassung eingekommen, der mich späterhin immer mit den Worten empfing: "Ich weiß schon, Sie wollen Ihre Entlassung! — kriegen sie nicht --- basta! Möchte nur wissen, welcher Teufel Sie reitet und Sie unzufrieden macht!" Wenn Laube geahnt hätte, daß einer seiner Lieblinge dies Geschäft bei mir besorgte, hatte Mitterwurzer sich auf einen gehörigen Tanz gefaßt machen können. Aber das Mittel hatte geholfen und im Laufe des zweiten Jahres besserte sich meine künftlerische Beschäftigung zusehends. Ich erhielt an ersten Rollen den "Flouvin" in Sardous "Biederen Landleuten", im "Coriolan" die Dawis soniche Rolle "Sicinius Belutus", den Frömmler "Chapelard" in "Seraphine", den "Mittler" im "Königslieutenant" und die prächtige Charge des alten "Damoiseau" in dem Schwaute: "Zwei Taube." Un diese lettere Rolle knüpft sich ein Berwürfnis mit Theodor Reusche, das, größere Dimensionen annehmend, schließlich zum traurigen Bruche unserer furzen Freundschaft führte. Laube gab an einem Abende Rosens "Schwere Beiten" und "Bwei Taube". Da Reufche nicht in beiden Stücken die Hauptrollen spielen wollte, refusierte er den Einafter und hoffte, Laube werde ihm die Rolle laffen, aber ein anderes Schlußftud geben. Laube fteift sich aber auf "Iwei Taube" und beruft mich aufs Bureau. "Können Sie den "Damoijeau" bis Samstag spielen?" fragte er. Als ich ihm zuerft zu bedenken gab, daß ich seit beiläufig 50 Albenden täglich auf der Bühne stehe und nur zwei Tage Lernzeit hätte, schnarrt er mich barsch an: "Nun, und die Nächte, die rechnen Sie gar nicht?" Da gab's fein Zaudern mehr und ich fügte mich feinem Bunfche. Reufche, dies hörend, sprach von diesem Augenblicke nicht mehr mit mir und als ich, über ein foldes Benehmen erftaunt, ihn gur Rede ftelle, erhalte ich die unglaubliche Untwort: "Sie hätten als mein Freund die Rolle nicht annehmen dürfen!" Buerst starr, lächelte ich später über das tindische Berlangen eines um feine Stellung allzuänastlich besorgten Kollegen. Meine ihm bemerkbar gewordene Neigung für meine Kollegin Wiehler trug auch das ihrige zur gegenseitigen Entfremdung bei und Blig und ich konnten mahrnehmen, daß Reusche mit uns heiratsabsichten verfolgte, die nicht gelingen follten.

Die Hoffnung Laubes, dak die Weltausstellung auch den Besuch des Stadttheaters heben werde, ging leider nicht in Erfüllung. Bei der Generalversammlung der Gründer forderte Laube ein neuerliches Sprothekaranleben für das bevorstebende Defizit. Sollte man aber im Direktionsrat beschließen, das Stadttheater zu einer Buhne zweiten Ranges mit beschränktem Genre und mobifeilerem Etat herabzuseken. bann wolle er einem anderen Direktor Blat machen. Man nahm Laube beim Wort und zwang ihn moralisch, von der Führung des Theaters zurückzutreten. Der ganze Borgang machte, auch auf Laube, den Eindruck einer kleinen Überrumpelung, die durch eine ihm feindliche Bartei im Direktionsrate, an deren Spike Dr. Ferdinand Naumann stand, herbeigeführt worden mar. Laubes plöklicher, unerwarteter Rücktritt wirkte auf uns Schauspieler wie ein Donnerschlag. Man hielt es nicht für möglich, daß Laube schon nach zwei Jahren das auf seinen Namen bin gegründete Theater verlassen könne. Um zweiten Rahrestage der Eröffnung spielten wir als lette Borftellung unter Laubescher Direktion "Julius Caesar" vor ausverkauftem Hause. Zum Schluß wurde stürmisch nach Laube gerufen. Der "alte Knabe", wie er sich selbst in seiner Rede nannte, trat vor und nahm Abschied vom Bublifum und seinem lieben Stadttheater. Er fonnte es nicht unterlaffen, den Wienern sein Bedauern darüber auszusprechen, daß sie sich nicht immer so zahlreich im Stadttheater eingefunden... "Sie hätten mir den heutigen Tag ersparen können!" Tränen erstickten seine Stimme und feuchte Augen gab es, wohin man blickte. Zahllose Kränze wurden ihm auf die Bühne gereicht, darunter ein herrlich schöner von seinem treuen Schüler und Anhänger Mitterwurzer, der unten im Parkett weinend stand. Nach dem Abschied vom Bublikum kam der schwerere von seinen Mitaliedern. Wir waren alle erschienen, Schauspieler, Beamte und technisches Personal. Nur Reusche, den mehrfache Konflikte mit Laube in das Lager der Unzufriedenen getrieben, brachte es über sich, wegzubleiben. Lobe, der künftige Mann, stand unbeweglich und kalt wie eine Marmorfäule im Hintergrunde und sah sich den Abschied seines Chefs

an. "Jest kommt das schwerste!" brummte Laube vor sich hin. Mit einer Ansprache Betteras wurde ihm ein silberner Lorbeerstranz überreicht. Eine drückende Stille, ein trauriger Ernst beherrschte die Bersammlung. Nun sprach Laube zum letztenmal zu seinen Schauspielern! Wer ihn je gehört, weiß, wie er wirtte! Als er geendet hatte, stürzte alles auf ihn zu, umarmte und füßte ihn und weinte sich bitterlich mit ihm aus. "Kinder, Kinder, — macht es mir um Gottes willen nicht noch schwerer!" rief der den Gefühlsausbrüchen seiner Getreuen fast erliegende Laube.

Un diesem Tage endete die künstlerisch vornehmste Beriode unseres Theaters, das in den erften zwei Jahren seines Bestandes außer dem über ihm stehenden Burgtheater in gang Deutschland kaum einen ebenbürtigen Rivalen fand. Laube hatte unrecht, daß er sich, übereilt und ohne gründliche Prüfung ber Sachlage, zum Beben drängen ließ; ber Direktionsrat hatte unrecht, weil er Laubes Einfluß und Unentbehrlichkeit für das jeinen Ramen tragende Theater — im Bolksmunde hörte man ftets nur vom Laubetheater sprechen - und für die nur seinem Rufe gefolgten Künftler unterschätte. Laube gab in seinen Ubschiedsworten auch einem Selbstvorwurf Ausdruck, indem er zu unserem Sprecher fagte: "Sie haben mich Ihren braven Führer genaunt! Sie haben da nicht die Wahrheit gesprochen! Sie mußten fagen: Du bift fein braver Führer gemefen, denn bu verläßt uns jest mitten im beftigften Rampfe . . . " Er hatte sich zu gemissen Ginschränkungen im Genre bequemen muffen, wie er folche ja in feiner späteren Direktionszeit doch einführte. Die Schauspieler hätten damals, vor die Alternative gestellt, Laube zu verlieren oder in eine Reduktion ihrer Gagen zu willigen, sich unbedingt jum letteren entschlossen. Dag diese Unnahme nicht unwahrscheinlich war, beweift unter der nachjolgenden Direktion die Erklärung des überwiegend größeren Teiles des Personals, freiwillig auf eine Quote der Gagen Bergicht zu leiften, wenn Laube wieder als Direktor berufen würde.

Am Schlusse dieser Schilderung der tünstlerisch schönsten Beriode des Wiener Stadttheaters will ich versuchen, Laube in seiner liebsten und auch erfolgreichsten, in seiner dramaturgischen Tätigkeit, bei seiner Arbeit auf den Proben zu zeigen und

entnehme zu diesem Zwede auch einiges meinem schon erwähnten Stadttheaterbuche.

Sein erbitterter Gegner in Leipzig, Rudolf v. Gottschall, urteilt folgendermaßen über ihn: "Laube hat auf die Richtung ber modernen Bühnen einen in vieler hinsicht maggebenden Einfluß ausgeübt: die Breffe, die Tages- und Theaterfritik ftand und fteht noch heute unter bem Ginfluß feiner Stichwörter, ebenso ein Teil der Bühnenregie. Und diese Stichwörter vererbten sich nicht blok durch die Schausvieler: er hat sie ja in seinen drei großen Werken, in denen er über seine eigenen Bühnenleitungen den Rechenschaftsbericht erteilt, oft genug angewendet; aus dem Reservoir dieser bramaturgischen Beisheit führten hundert Kanäle in die Niederungen der Bühnenpraris und Schablonenfritif. Man muß Laube in erster Linie zu seinem Lobe nachsagen, daß fein anderer Bühnenleiter, fein dramatischer Dichter oder Kritiker Deutschlands in neuer Beit ein so intimes Interesse für das Theater gezeigt hat: nicht Tied und nicht Jumermann, denen er schon durch seine einflufreiche Stellung überlegen war, nicht Dingelftedt, der hierin ihm gleich, trog seines ausgezeichneten Talentes, doch oft eine vornehme Lässigkeit, ja Theatermüdigkeit und Theaterblasiertheit zeigte, nicht die zahlreichen, tüchtigen und gebildeten Bühnenlenker, welche einzelnen deutschen Theatern vorstanden und vorstehen. Laube lebte und webte im deutschen Theater, er hatte ein oft zu hohen Temperaturgraden erhiptes Theaterblut; er war ein Fanatiker der Bühne. Die Aufführungen neuer Stücke versetten ihn als Direktor in folche Aufregung. als ob er der Dichter mare; jede Aufführung, selbst jede Reueinstudierung war ihm ein Ereignis. Die Elektrizität, von der er selbst erfüllt war, teilte sich seinen Kreisen und von dort aus dem großen Bublitum und der Presse mit; das Interesse für das Theater wurde wach gehalten. Solchen Einfluß gewonnen und jahrelang behauptet zu haben, ift ein Berdienft Laubes, denn es gelang ihm nur durch Ruftigkeit, unermudliche Regfamteit, durch Energie und Begeisterung für die Sache."

Das Wiener Stadttheater, als Privatunternehmen ohne Subvention, war gezwungen, sich in schwerer Zeit vorwiegend durch eigene Kraft zu erhalten. Rastlose Tätigkeit und

größtmögliche Abwechslung im Spielplan mußte daber die Devise seines Direktors lauten. Laube war ein unermüdlicher Sucher nach Talenten und bühnenfähigen Werken, ein leidenschaftlicher Freund von Erperimenten mit Schauspielern und Stücken. Junge Schauspieler waren ihm lieber als alte, benn jene ließen fich leichter erziehen und Erziehung der Schaufpieler, auf welche so mancher moderne Theaterdirektor allerdings aus leichtbegreiflichen Bründen beinahe gang zu vergeffen icheint, mar ihm der wichtigste und angenehmste Teil seines Theaterberufes. Die toftspielige Baffion ber Berfuche, zumal mit den Rünftlern, brachte ihn freilich bald in Konflikt mit den praktischen Finangmännern des Direktionsrates. Dagegen erschien diesen das Experimentieren mit Bühnenwerten noch unbekannter Autoren weniger gefährlich und fie gewährten bem Direktor nach diefer Richtung einen größeren Spielraum. Aus der Unmasse der eingereichten Stude griff Laube dies oder jenes heraus und hatte ben Mut, es auf feiner Bühne zu längerem ober fürzerem Leben zu erweden. Er hatte den Mut, weil er das Berftandnis besaß, selbst schwächere dramatische Werke durch Bearbeitung, Streichungen und Bufage, Berschiebungen einzelner Szenen, sowie durch geistvolle und vor allem wirksame Infzenierung auf die bobe eines anftändigen Erfolges zu bringen. Darin lag feine für die deutschen Bühnendichter wohltuende Belfersgabe.

Laubes Tätigkeit auf den Proben ift seine hervorragendste und seine ausgezeichnetste gewesen; hier entfaltete sich sein Theatertalent in förderndster Weise, in seiner ganzen Sigensartigkeit. Mit welcher Gewissenbaftigkeit, mit welchem Fleiße, mit welcher unermüdlichen Geduld führte er da seine Regiesarbeit durch und gestaltete sie nugbringend für Stück und Darsteller! Die Rollen eines zur Aufführung vorbereiteten Bühnenwerkes besetzte Laube selbst, doch ließ er sich diesbezügslich von seinen Regisseuren, mitunter auch von den Autoren Borschläge machen; er hörte gerne auf etwaige Ginwendungen von Schauspielern, denen er genügendes Verständnis und Objektivität zutraute. Sin sogenanntes "Fach" kannte er nicht. Wo er es, wie im Falle Lobe, infolge bestimmter Vertragssvereinbarungen anerkennen mußte, gab er seinem Widerstreben rüchaltlosen Ausdruck. Man war für ihn in erster Linie als

Schauspieler engagiert, bei dem im gegebenen Fall die Individualität und die Talentrichtung die Art der Beschäftigung entscheiden sollte. Es konnte bei ihm vorkommen, daß der Komiker mit einer ernsten und umgekehrt der ernste Darsteller mit einer humoristischen Aufgabe betraut wurde; um das Entsiehen und den Widerspruch der betreffenden Schauspieler kümmerte er sich wenig. Versuchen und Erproben war seine Lust; sie entsprang aus seinem nie genug befriedigten Schaffenss und Entdeckungstrieb. Ob und inwieweit dies der künstlerischen Entwicklung seiner Mitglieder Vorteil oder Nachteil gebracht, will ich nicht weiter untersuchen; aber so viel steht sest, daß derlei Versuche seine Leute in allen Sätteln sest nachte und zumeist mit glücklichem, manchmal sogar mit überraschendem Ersolge durchgesührt wurden.

Der Beginn der Proben bestand in der Lesung des Stückes in Gegenwart aller darin beschäftigten Mitglieder, des Souffleurs und des Inspizienten. Laube las sehr gerne selbst eine oder die andere Hauptrolle oder besonders interessante Episoden. Da für ihn der Eindruck der Leseprobe auf die Zushörer von größter Bedeutung war, verlangte er die gespannsteste Aufmerksamkeit und Ruhe, die am allerwenigsten sehlte, wenn er selbst las; dann herrschte Totenstille. Ich sehe noch heute das entsetze Gesicht Laubes, als bei einer solchen Probe unvermutet ein strammer Bole plöglich die Türe des Lesezimmers aufriß und mit militärischlautem Tom in die erstaunte Gesellschaft hineinries: "Bin so frei, mich vorzustellen, Kowalsky, Inspizient aus Posen!" Grimmig springt der Alte auf und donnert ihn an: "Freut mich — aber das hat später Zeit! — Jeht ist hier Leseprobe! — Abieu!"

Bie ein vorzüglicher Sprecher, war Laube auch ein ausgezeichneter Vorleser. Er konnte Tränen entloden und als Komiker zwerchsellerschütternd wirken. Ihn lesen zu hören, war ein großer Genuß! Nichts konnte Laube ärgerlicher machen, als unvorbereitetes oder dem Charakter der Rolle nicht entsprechendes Lesen. Hatte das Stück auf der Leseprobe "gewirkt", wie Laube sagte, hatte es also zu Hossnungen berechtigt, so wanderte es aus dem Saale auf die Bühne. Laube hielt in der Regel von einer großen Tragödie, bei welcher Komparserie beschäftigt war, acht bis zehn, bei einem auf das Solopersonal beschränkten Schaus oder Luftsviel vier bis sechs Broben. Wenn er auf die erfte Brobe fam, kannte er das Stud gang genau und hatte sich bereits den fzenischen Aufbau desselben fir und fertig gestellt, was ihn jedoch feineswegs hinderte, auf späteren Proben, ja sogar noch auf der letten, der Generalprobe, Underungen eintreten zu laffen. Gin Buch fah man nur auf den beiden ersten Proben in seiner Sand -- er kontrollierte da das gesprochene Wort seiner Schauspieler - dann legte er es weg und nahm es höchstens wieder an sich, um zu streichen. Die ersten Broben waren für Laube Orientierungs: proben; er "ftellte" das Stüd, d. h. er ordnete Auftritte und Abgänge an, er befafte fich mit dem äußeren Apparate, dem er bekanntlich mit Absicht keine allzu übertriebene Aufmerksamteit zu schenken gewohnt war. Über dieses Thema sagt er in feinem "norddeutschen Theater": "Ich bin ein erklärter Feind der sogenannten Tapeziererdramaturgie, welche den Schwerpunkt des Schauspiels ins Schauen verlegt. Der Titel "Schauspiel", aus erster naiver Theaterzeit stammend, mag sie immerhin dazu berechtigen. Ich lege den Schwerpunkt ins hören. Die Aufmerksamkeit des Bublikums gefliffentlich auf die Außerlichkeit der Szene lenken, heißt für mich die Innerlichkeit der Dichtung gefährden. Das Bublikum ist bei dieser Frage ein Haufe, welcher als solcher der leichten Verführung leicht unterliegt und dem Außerlichen bald einen großen Wert beilegt, fich also durch das Aukerliche zerstreuen und von dem Inhalte des Gedichtes abwenden läft. Die Ausstattung knapp, die Ausführung reich! Das ift allerdings mein Motto. Dies schließt aber nicht aus, daß die äußerlichen Dinge entsprechend find dem Charafter und der Situation des Stückes. Zupassend sollen fie sein, nur nicht vorherrschend." Laubes eben ermähntes Motto bezüglich der knappen Ausstattung war cum grano salis zu nehmen. Die Ausstattungen unseres Theaters konnten sich mit benen jeder anderen Bühne meffen. Unrichtig ift die vielfach verbreitete Meinung, Laube habe es am liebsten gesehen, wenn auf der Biihne rechts und links je ein Tisch mit zwei Stühlen als Zimmereinrichtung paradierte. Etwas Uhnliches mag für ihn vielleicht in den fünfziger Jahren gegolten haben, als fo

ziemlich auf allen deutschen Bühnen die Bescheidenheit der Ausstattung gang und gäbe war; auf Laube als Stadttheaters direktor war diese Anekdote nicht anzuwenden. Im Arrangement der modernen Szene haßte er allerdings das Bollstellen der Bühne, sowie das absichtliche Mitspielenlassen von Möbel und Requisiten. Sein Unwille machte sich dann in spöttischen Außerungen Luft, wie: "Es stehen jett in einem modernen Salon so viele Dinge auf dem Theater, daß ein routinierter Schausspieler zu tun hat, nicht jeden Augenblick über etwas zu fallen," oder: "Iwei miteinander spielende Darsteller setzen sich jett innerhalb einer Viertelstunde auf zehn Fauteuils." Als einst unser Awei auf der Bühne befindlichen Stühlen noch einen dritten verlangte, rief Laube: "Das ist mir noch nicht vorgekommen — ein Hamlet mit drei Stühlen!"

Benn es Zeit und Umftände gestatteten, ließ Laube nach den erften Broben gern einige Tage vergeben, bevor er zu den weiteren schritt. Der Schauspieler, welcher nun auf der Lejeprobe das Stück als Ganzes, feine Rolle als Einzelnes und als foldes im Berhältniffe jum Gangen tennen gelernt, ferner mit dem Außerlichen der Szene sich vertraut gemacht hatte, schritt nun zum Auswendiglernen sowie zur Ausarbeitung feiner Rolle. Auf der erften Probe brauchten Laubes Schauspieler ihre Rollen noch nicht pöllig gelernt zu haben. Er fand, daß die Worte richtiger und bleibender eingelernt wurden, wenn der Schauspieler auch äußerlich auf dem Theater die Situation kennen gelernt hat, in welcher er fprechen muß. Sigt das einzelne feft, dann ftögt jede Beränderung auf Schwierigkeiten und, nach seiner richtigen Ansicht, ift das Umlernen dem Schausvieler das Allerbeschwerlichste. Auf den nun folgenden Broben befagte fich Laube mit dem Stücke und mit den Darstellern. Alles nach seiner Meinung Unnütze, Rebenfächliche, nicht ftreng zur Sandlung Gehörige oder dieselbe Hufhaltende murde mit rudfichtslofer Strenge ausgemerzt. Poetische Schönheiten hatten für ihn nur bedingten Wert; das Herausarbeiten des dramatischen Kerns war ihm alleinige Sauptsache. Wie mancher Autor schlug entsett die Sände über dem Kopf zusammen, wenn der Rotstift des graufamen Alten, ganze Seiten streichend, durch sein Stück slog. Der Erfolg freilich gab dem kühnen Dramaturgen recht. Laube nannte seine Art des Streichens "das Stück auf seinen kürzesten Ausdruck bringen". Als ich einst, von Weimar kommend, ihm erzählte, daß ich in der dortigen Hosbibliothek einen Brief Wielands an den Großeherzog gelesen, worin Wieland, über den "Carlos" berichtend, etwa Folgendes sagt: "Ich anerkenne das mächtige, schöne Talent Schillers, doch schreibt er zu viel, wie alle jungen Dichter. Wenn ich bedenke, daß ein Akt sast so lange ist wie eine Sophoklessiche Tragödie, dann frage ich, wo werden wir die Schauspieler sinden, das zu spielen, wo das Publikum, das anzuhören?..." Da glizerten Laubes Augen vor Freude: das war ihm aus der Seele gesprochen und er rief: "Der Wieland hat ganz recht — den Brief sollte man drucken lassen!"

Auf den ersteren Proben ließ Laube, die Intentionen der einzelnen Darfteller genau beobachtend und prüfend — er ftudierte hiebei formlich seine Leute - - fich das Stud einfach vorspielen. Nur wenn ihm die zutage tretenden Absichten falsch erschienen, griff er ein und begann auf den weiteren Proben die Ausarbeitung und Ausschmückung der einzelnen Rollen. Den Schwerpunkt legte er auf die Rede und ihren Aufbau, auf das Wort. Bor allem müffe ber Schaufpieler verftanden werden, nur dann habe das Bublikum einen Genuft. Deutlichkeit war seine erfte Regel und Forderung. Das heute leider fo fehr beliebte Markieren der Rolle duldete er nur in äußersten Källen. Bas die Ausarbeitung der Szenen betrifft, belebte er diese und machte sie verständlicher durch treffliche Busätze: er verlieh der Rede Nachdruck durch ein eingeschobenes Wort oder eine passende Geberde, er zeigte der Naiven reizende Nuaucen und ftattete die Rolle des Komifers mit ftets wirtsamen Ertempores aus. Goldene Bahrheiten enthielten seine aus dem tiefen Schachte seines dramaturaischen Wissens und seiner reichen Bühnenerfahrung gewonnenen Grundfäte, Aussprüche und Lehren, die er uns mit verschwenderischer Freigebigkeit auf den Broben zum beften gab. Einige Beispiele mögen genügen: Man lasse sich nie durch das Talent verleiten, die Grenze zu überschreiten, die der Berftand gezogen hat. Ein unverftändlicher Schauspieler wirft unangenehm. Die Buhörer bekommen das



Gefühl der Taubheit und beachten ihn nicht weiter. Für viele Komiker ist das Lachen der Zuschauer das Scharlachtuch, welches den Stier unbändig macht. Ihr Österreicher seid merkwürdige Leute! Wenn ihr in enerem Dialekt reden dürft, seid ihr plößlich doppelt so gute Schauspieler. Virtuosen sind die Väter der Claque. Die Hälfte der Schauspielkunst heißt Fleiß! Bei markterenden Schauspielern hat man immer das Gefühl, sie wollen ihre Unfähigkeit, voll zu spielen, verbergen.

Klassisch waren Laubes Aufschreie vom Regieftuhl aus, durch welche er den Schauspieler ausmerksam machte, den wichtigen Eindruck irgendeines Wortes oder Geschehnisses wahrzunehmen und darstellend auszudrücken. Ungemein drastisch erklärte er. daß bei wichtigen Worten jede Bewegung abschwächend wirkt. Laube stellte sich vor einen von uns hin und hub an: "Wenn ich z. B. zu Ihnen zu sagen hätte, Sie sind ein Esel, und während dieser Rede auf Sie zuginge, so ist die Wirkung eine weitaus schwächere, als wenn ich zuerst an Sie heranschreite, dann vor Ihnen stehen bleibe — Laube tat beides — und jeht erst sage: Sie sind ein Esel!"

Die letten Broben benütte er für das Ensemble und die Komparserie. Seiner Aufmertsamkeit entging nicht das geringfte, ein am unrechten Plate ftehender Statift murde von ihm sofort bemerkt und verdonnert. So kam endlich die Generalprobe heran. Nett schritt das fertige Stud zum lettenmale an ihm vorüber, was, wie früher erwähnt, ihn jedoch gar nicht hinderte, noch im letten Augenblick eine vorteilhafte Anderung vorzunehmen oder eine den Schluß aufhaltende Szene zu ftreichen. So wuchsen unter Laubes Führung das Stück, das Ensemble, Die Darftellung und nicht zulett die Darfteller. Er mußte uns zu begeistern und durch sein kurzes schneidiges Kommandowort zielbewußt zu bilden. Auf seinen Broben ging es ernft zu, doch verschloß er einem treffenden Scherzwort nie sein Ohr. Er selbst lieferte eine Ungahl humoristischer und kerniger Bühnenaussprüche, die sich in der Schauspielerwelt von Mund gu Mund fortgepflangt haben. Gine Störung ber Probe erschien ihm als das Widerwärtigste. Bielen Arger bereitete ihm in diefer hinsicht der Präsident des Direktionsrates Freiherr v. Schen, der zumeist auf die Bühne kam, um Laube geschäftliche

Mitteilungen zu machen. Da Laube seinem Bräfidenten doch schwer das Betreten der Bühne untersagen konnte, versuchte er es. dem Brobenstörer auf alle mögliche, oft ziemlich derbe Weise begreiflich zu machen, daß er hier Rube haben wolle. Go blieb Laube, als einst Baron Schen auf ihn zukam, ruhig auf seinem Regieftuhl figen und probte weiter, bis endlich diefer ihm zuflüfterte: "Lieber Dottor, haben Sie wenigftens die Bute aufzustehen, wenn ich tomme!" Gin andermal ging der Bräsident mit knarrenden Stiefeln hinter dem Prospekt über die Bühne. Laube, hiedurch empfindlich geftort, springt auf und läuft dem Ruheftörer mit den Worten entgegen: "Welcher Elefant trabt benn da hinten herum?" Da erscheint Schen in der matten Probenbeleuchtung -- Tableau! "Uh, Sie find's wieder, Baron!" ruft der Direktor, dreht sich um und kehrt zum Regietisch zurück. Baron Schen, der feinen "Dottor Laube" tannte, mar viel zu liebenswürdig, um folche Ausschreitungen des von ihm hochgeschätten Bühnenleiters allzuernst oder übel zu nehmen.

Laubes ausdrucksvolles Gesicht war sür seine Mitglieder ein Barometer; jeder wußte, wann heiteres, wann stürmisches Wetter kam. Seine blauen Augen konnten lächeln wie Sonnensichein und drohend grollen wie Gewittersturm. Ob er zufrieden, ob er nicht zufrieden war, konnte man von seiner Stirne abslesen; seine Schauspieler waren darüber nie im Zweisel. Die so ausgesprochene Klarheit seines Wesens und Handelns war eine der vortresslichsten Eigenschaften des Theaterdirektors Laube. Hunderten von Schauspielern hat er die Wege gewiesen; Talente hat er ermutigt und gefördert, sie mitunter aus der Verdorgenheit emporgezogen, manchmal sogar gegen den Widersspruch der öffentlichen Stimme gehalten, bis das von ihm früh erkannte Können allseitige Anerkennung sand.

Heinrich Laube war einer der bedeutendsten, reformatorisch wirkenden Lehrer dramatischer Darstellungskunft, einer der tüchtigsten Schulmeister der Bühne, eine scharf ausgeprägte, unvergestlich bleibende Persönlichteit des deutschen Theaters!

Unter der folgenden Direktion besuchte Laube nicht ein einzigesmal unser Theater. Dagegen erschien im Laufe des Winters seine dramaturgische Rechtsertigungsschrift: "Das Wiener Stadttheater." Verbitterung und Groll mögen Laube

auf manchem Blatte dieses Buches die Feder geführt haben! Es schuf ihm Feinde, deren Gegnerschaft er zu fühlen bekam, als er binnen Jahresfrist zum zweitenmale als Direktor in das Stadttheater einzog.

II.

Un der Spige der gegen Laube intrigierenden Bartei des Direktionsrates hatte Dr. Ferdinand Naumann geftanden, der offen gegen das herrschende Regiment Front machte. Seine heimlich Berbündeten waren Theodor Lobe und Generalsekretär Bohrmann. Beide strebten den Direktionsposten an. Ihr Bunsch ging balb in Erfüllung; beide murden Direktoren, Lobe am Stadttheater, Bohrmann an der "komischen Oper", und beide brauchten kein Jahr, um die von ihnen geleiteten Institute wieder in andere bande abgeben zu muffen. Für jeden in die Berhältnisse Eingeweihten hatte es etwas unendlich Komisches, als Bohrmann bei feinem Direktionsantritte in emphatischer Weise auf sein "herrliches Borbild, den Meister Laube" hinwies. Noch am Abende desselben Tages, an welchem Laube zurückgetreten mar, fam Dr. Naumann in die Garderobe Lobes und trug bemfelben im Ramen des Direktionsrates die Leitung des Theaters an. Bald wurde man einig und Lobe war unser Direktor. Bevor der neue Chef ernstlich daran ging, die nötigen Ersparungen einzuführen, um den hohen Kostenaufwand des Theaters zu verringern, schloß der Schauspieler Lobe mit dem Direktionsrate einen langjährigen, unkündbaren Bertrag mit hoher Gage, mehrmonatlichem Urlaub und Rollenmonopol ab, einen Bertrag, der späterhin Laube und dem Direttionsrate noch mancherlei Ärger brachte. Aufsehen machte die plötzliche und energische Entfernung des Sekretärs Bohrmann aus der Nähe des neuen Direktors. Man behauptete, der erstere hätte eines schönen Morgens im Bureau seinen Schreibtisch nicht mehr vorgefunden!

Mit Laube waren Fräulein Schratt, herr Robert und felbstverständlich Alexander Strakosch aus dem Stadttheater geschieden.

Lobe schwärmte für ein billiges Theater und wollte den Breis eines Barkettsikes auf einen Gulden herabgesett haben. Mit zweifelhaften Novitäten und hausbadenen Studen, wie "Feder und Schwert", Bugkows "Weißes Blatt", "Chre um Chre", "Jugend Ludwig XIV." und einem Jugenddrama Bauernfelds "Im Dienste des Königs" tamen wir trop billiger Preise zu Einnahmen herab, wie fie damals wohl felten ein Wiener Theater aufzuweisen hatte. Lobe war kein Freund der Frangofen und mit Ausnahme der beiden Feuilletschen Schaufpiele "Sphinr" und "Dalila", die er vertragsmäßig geben mußte und mit benen er wenigftens ftartere Ginnahmen erzielte, ging höchst selten eine Barifer Komödie über unsere Bretter. Auch mancher deutsche Autor hatte mit Lobe als Direktor einen ziemlich schweren Stand. Der gefeierte Bolksdichter Ludwig Anzengruber hatte bei uns ein neues Bauerndrama "Hand und Berz" eingereicht. Trop fleiner Schwächen und einer fraffen Szene hatte das in späteren Jahren mit vielem Beifall gegebene Stüd lebensmahre Figuren und poetische Schönheiten. Unzengruber fand bei Lobe auf den Proben ein so unliebenswürdiges Entgegentommen, daß er einfach davonlief und fich um die Aufführung feiner Novität, die Lobe für den - 31. Dezember angesett hatte, gar nicht mehr fümmerte. Trop glanzender Darftellung der Hauptrollen durch Fräulein Frank und die Berren Friedmann, Salomon und Blig, verschwand das Drama bald aus unserem Spielplan. Der Dichter gog sich grollend vom Stadttheater zurück und als ich nach zwei Jahren als Mittelsperson Laubes bei Anzengruber wegen Überlassung seiner dramatischen Werke an unser Theater vorsprach, wies er, noch immer verftimmt, Laubes Bitte rundweg ab. Erft im Jahre 1883 gelang es mir, Anzengruber mit dem Stadttheater zu verföhnen und feine flaffischen Bauernkomödien retteten eine ganze Saifon.

Spätere Novitäten glichen leider ihren minderwertigen Borgängerinnen und nur ein längeres Gastspiel von Friederike Goßmann hob auf kurze Zeit den Besuch. In dieser Zeit beehrte auch unser Kaiser einmal das Wiener Stadttheater.

Bei einem Gaftspiele in dem gemütlichen Städtchen Steine wurde ich bei meinem Auftreten zu meinem gelinden Entsetzen aus der ersten Parkettreihe mit dem ungeniert lauten Gruß:



"Servus, Tyrolt!" empfangen. Mein ehemaliger Grazer "Leibbursch", Notariatskonzipient Sch......, hatte aus Freude über das Wiedersehen etwas tieser ins Glas gegudt und war wie einst bummelwizig geworden. Um selben Abende blühte mir noch eine kleine Überraschung. Ein Kellner hatte mir auf der Bühne eine Tasse Kassee zu servieren. Der Schauspieler, der den Kellner spielte und sofort wieder auftreten soll, kommt nicht und ich höre hinter den Kulissen solgendes Zwiegespräch:

Schauspieler: "Wo ist denn der Kaffee für'n Tyrolt?" Requisitenfrau: "Jessas, den hab' i' vergessen!"

Schauspieler: "So laufen's g'schwind 'nunter in's Kaffeehaus und holen's einen. Der Kaffee muß kommen!"

Eiliges Getrampel über die Bühnenstiege belehrte mich, daß diesem Besehle Folge geleistet wurde. Und so saß ich jest volle sünf Minuten in peinlichster Berlegenheit auf der Bühne, nahm in meiner Aufregung eine zufällig am Tisch liegende Zeitung in die Hand und las dem die Sache scherzhaft auffassenden Bublikum Neuigkeiten aus dem -- Stenrer Wochenblatt vor! Endlich kam der unglückselige Kassee und rettete mich aus schauspielerischen Nöten.

Die kaum ein Jahr mährende Lobesche Direktionsperiode brachte unserem Theater ein ansehnliches Desizit. Während Laube schlechte Einnahmen zur Verzweislung brachten, nahm Lobe die leeren Häuser mit großer Gleichgültigkeit hin; schließlich sah man ihn selten im Zuschauerraume, selten auf der Bühne als Schauspieler. Direktor Lobe beschäftigte sich selbst in 243 Spielabenden nur — fünfzigmal.

Die klugen herren vom Direktionsrat waren in eine nicht beneidenswerte Lage geraten; es blieb ihnen schließlich nichts anderes übrig, als das Theater vorzeitig zu schließen, und während Lobe eine Erholungssahrt nach Italien machte, begannen sie Unterhandlungen mit — Laube, die, trozdem dieser durch sein jüngstes Buch so manchen verschnupft hatte, schließlich doch zu einem günstigen Resultate führten. Laube wartete ja schon sehnsüchtig, das Theaterscepter wieder in seine Hand zu bekommen. Hätte er die Ruhe und Geduld gehabt, sich nicht gleich zur Wiederübernahme der Direktion bereit zu erklären, wäre seine Situation insoserne eine weitaus günstigere geworden, als er

die vorherige Deckung des Lobeschen Desizites durch den Direktionsrat hätte erlangen können, während er dieses jest aus dem
für ihn neugeschaffenen Fonds selbst bezahlen mußte. Frau
Jduna war mit der Rückfehr ihres Mannes zum Wiener Stadttheater nicht einverstanden. Die weitblickende kluge Frau äußerte
sich mir gegenüber: "Einmal heraus, möchte ich nie wieder
hinein! Beim erstenmal hat man Heinrich bedauert, beim zweitenmal, und ich fürchte, es wird dazu kommen, wird man für ihn
nur ein — Lächeln haben!"

Im Frühjahr 1875 lernten meine Eltern meine mir lieb und wert gewordene Rollegin Erneftine Wiehler tennen und bald darauf fand unsere Verlobung statt. Aus meinem vierten Stod in der Kärntnerstraße mar ich schon bei Beginn des Winters zu meinem älteren Kollegen Baillant auf die Wieden gezogen; hier bekam ich nebst einem behaglichen Zimmer gute, billige Hausmannskoft. Baillant, vor wenigen Jahren als -- Bafchefabrikant gestorben, mar kein bedeutender Künftler, hatte aber seinerzeit im Theater an der Wien mit großem Glück Napoleon I. dargeftellt und von diesem Erfolg zehrte er sein Lebenlang. Seine Figur wie sein Ropf eigneten sich gang außerordentlich zu der Maste des großen Franzosentaisers und wenn man in Baillants Schreibzimmer die echten Bilder Napoleons und die Baillants in Napoleons Maste fah, konnte man dieselben schwer voneinander unterscheiden. Das Gesprächsthema über Napoleon war ihm, wie seinem Vorläufer Tomaselli, ein Napoleondarsteller ber dreißiger Jahre, ftets genehm. Kam ich in später Abendstunde aus der Aneipe beim, mußte ich einen offenen Bang durchschreiten, der am Speisezimmer vorüberführte, in dem Baillant noch mit seiner nie verleugneten Grandezza beim Beine jaß. Stets blieb ich, militärisch salutierend, stehen und meldete durch das offene Fenster: "Sire! die Truppen stehen an der Berefina!" worauf bann regelmäßig ein saftiges -- Rernwort als Erwiderung herausscholl. Dicht neben mir wohnte in einem fleinen Zimmer der hochbetagte Bater Baillants. Gines Morgens wedt mich ein dumpfer Schall — ich springe aus dem Bett und finde den Greis tot am Boden liegen. Wie er in einem Briefe an mich schrieb, hatte er sich aus Lebensiiberdruß erichoffen.

Gine schwere, sehr heftig auftretende Krankheit brachte mich vor Schluß der Saison dem Tode nahe. Die ausopsernde Pflege meiner lieben Braut und meiner guten Mutter sowie die rationelle Behandlung unseres Theaterarztes Dr. Weiß retteten mir das Leben. Nach dreiwöchentlichem Krankenlager machte ich in Graz eine Karlsbader Kur durch und verbrachte die Tage der Rekonvaleszenz im Elternhause und als häufiger Gast bei meinen liebsten Berwandten Friz und Leonie Pesendorser.

Um 8. Juli 1875 konnte ich meine liebste Kollegin im Leben und auf der Bühne in der Grazer Domkirche zum Trauersaltar führen, wo der unserem Hause befreundete, in ganz Graz hochverehrte Priester Domkaplan Monsignore Hebenstreit uns einsegnete. Bei der Hochzeitstafel erfreute uns mein Oheim, der Dichter Friedrich Marx, als Traubeistand meiner Frau, mit folgendem Poem:

"Co faß fie benn in Mannesarm, die Runft und Lieb' Dir gugeführt, Behaupte, was Du Dir errangft und weh' bem, der Dein Glud berührt! Dein trautes Beim, Dein holdes Weib, das ichute Du ale benticher Mann, Und halte burch ein Leben fest, was eine Stunde Dir gewann! Die Ihr zu taufendmalen ichon die Welt burch Gure Runft erfreut, Des Scherzes goldne Blute in manch forgenvoll Gemut gestreut, Des Menichenherzens Falten tief erschaut mit ficherm Rünftlerblick, Mit warmem Bergen miterlebt manch fremdes Glud und Wehgeschich; Bu formen Euer eignes Los nun übt die allerichwerfte Runft, Richt Zufallslaunen untertan und nicht des Tages flücht'ger Bunft, Ein Glud nur bluh' End immerdar: in Lieb und Treue fo wie nun Bom Rampf bee Lebens Sand in Sand und Berg am Bergen auszuruhn. Bas immer auch die Bufunft Euch im duntlen Schof verhüllen mag, Ihr teilt ja redlich Menichenlos, den Kummer- wie den Frendentag. D blidt wie heute allegeit durche Aug' Euch auf der Geelen Grund, Und was 3hr fragend ba erichaut, das gibt Euch Guer Schicfial fund! So gieht mit Gott ine fchone Tal, dem manch ein madrer Gohn entstammt, Bo die Balten raufcht, der Sammer dröhnt und himmelan die Gfie flammt, Die Alpenwelt ber Steiermart, vom Abendrote fanft gefüßt, Das Brantchen aus dem Cachjenland ale zweite teure Beimat grußt!"

Mit dem Abendzuge fuhren wir in meine heimatlichen Berge! Über den Prebichl ging es, damals noch im unbequemen Postwägelchen, nach Gisenerz, dann in meine Geburtsstadt Rottensmann und nach Aussee, wo wir längeren Aufenthalt nahmen. hier lernten wir als lieben Hotelgenossen den Schriftsteller und

Redakteur J. Oppenheim kennen, der uns bis zu seinem Tode ein liebenswerter Freund geblieben war. Über Salzburg und Emunden traten wir Mitte August die Heimreise an, da unser alter neuer Direktor Laube bereits mit den Proben der Sophosklessichen Eröffnungstragödie beginnen wollte.

## III.

Mit "Antigone" errang Laube am 1. September 1875, bem Beginn feiner zweiten Direktionsperiode, einen vollen Sieg und einige zwanzigmale füllte bas griechische Trauerspiel, in welchem der akademische Gesangverein und hofopernfänger Dr. Kraus als Chor und Chorführer mitwirtten, die Räume des Stadttheaters. Lobe als "Areon" und die neue Beroine Fräulein Bewerka in der Titelrolle ernteten wohlverdienten Beifall. Fräulein Frant und herr Reusche waren ins Burgtheater gezogen. Für letteren trat Karl von Butovics, der frühere Direftor und Komifer des Tepliker Stadttheaters, mit gliidlichem Erfolge ein. Unfangs Oktober wurden von Laube die Nachmittagsvorftellungen zu halben Preifen eingeführt. Der Berfuch glückte, wir erzielten damit eine jährliche Ginnahme von über 45.000 Gulden. Bald machten es alle übrigen Wiener- und Provinztheater Laube nach und dadurch war wohl die Zweckdienlichkeit der Idee vollauf bewiesen. Als Björnsons Schauspiel "Ein Fallissement", sowie die luftigen Schwänke "Der herr Brafekt", "Die Frau ist zu schön" und Schweigers "Epidemisch" volle Säuser machten, mar das verlorene Bertrauen jum Fortbeftande des Theaters durch Laube, dem "Blücher" des deutschen Theaters, wiedergewonnen.

An meinem Geburtstage erfreute mich Meister Laube mit seinem wohlgetroffenen Bilde, unter welchem nachfolgende Widmung stand: "Möge Sie dieser grimme Patron da oben zuweilen und zwar ohne Grimm an Ihren Sie hochschäßenden alten Freund und Direktor erinnern. Wien, 23. November 1875. Laube."

Noch vor der Jahreswende waren meine Eltern von Brag

nach Wien gezogen und ein langersehnter Wunsch ging in Erfüllung: meine guten Alten seierten, mit mir und meiner Frau vereint, in unserem heim auf der Seilerstätte, das Weihenachtssest.

Mit meiner Berheiratung sagte ich dem langen lieben Aneipleben so ziemlich für immer Lebewohl und verbrachte die eigentlichen Erholungsstunden des Schauspielers, die Stunden nach dem Theater, von nun ab porwiegend in Gesellschaft meiner Frau und meiner Eltern dabeim. Als Student und als Schauspieler war ich länger als ein Dezennium ein leidenschaftlicher Kneipbruder; ich liebte die Kneive, verstand auch ihre Poesie und ihren Reiz, der für mich allerdings nicht in der größeren oder geringeren "Stoff-"Quantität, sondern in launiger, anregender, interessanter Gesellschaft bestand. Nach ben Grazer Burschenjahren fand ich solche wieder in Wien bei den früher erwähnten Tischfreisen im "Weingartl" und "Sieb". Für oberflächliche Bekanntschaften fehlten mir wie meiner Frau von jeher Babe und Sinn, und unfer Hauptvergnügen beftand und besteht heute noch im Bereifen fremder Länder und Städte sowie im Wandern durch die heimatlichen und insbesondere durch die von uns besonders geliebten Tiroler Täler.

Wenn Laube auch das Jahr 1876 mit "Faust" eröffnete, war er durch die schlimmen letzten Erfahrungen doch dahinsgekommen, der Geschmacksrichtung unseres Publikums nachsgebend, mehr das moderne und heitere Genre zu pflegen. Das Wiener Stadttheater wurde, freilich auch nur wieder für kurze Jahresfrift, zum beliedtesten und besuchtesten aller Wiener Privatbühnen. Das verbesserte und zusammengespielte Lustspielspersonal Laubes errang in Bälde unsere Hauptersolge.

Mit Freund Rosegger trat ich um diese Zeit, angeregt durch die Lektüre seines prächtigen "Waldschulmeisters", durch den oftmaligen Bortrag seiner reizenden Humoresken und durch meine bescheidene Mitarbeiterschaft an seinem "Heimsgarten", wieder in einen lebhafteren schriftlichen Verkehr. Troßstarker schauspielerischer Beschäftigung versuchte ich mich zu wiederholtenmalen als Schriftsteller; es erschienen verschiedene vorwiegend das Theater behandelnde Aufsätze und Stizzen, die später in Buchsorm ("Aus der Theaterwelt") herauskamen, in

Lindaus "Nord und Sild", in Blumenthals: "Monatsheften für Dichtkunst und Kritit," sowie im Feuilleton der "Neuen Freien Presse" und anderer Wiener Zeitungen, in der Grazer "Tagespost", in der "Bühnengenossenschaftszeitung" usw.

Von Bauernfeld erschienen auf unserer Buhne zwei kleine dramatische Absonderlichkeiten: das frivol angehauchte "Gerrenrecht" und eine schwankhafte Barodie auf den Bagnerenthusiasmus "die reiche Erbin." Tewele spielte den "Meifter", ich den Enthusiaften. Als ersterer in der Maste Richard Bagners erichien, begann ein mehrere Minuten dauernder Theaterstandal. Wir mußten den Dialog unterbrechen und erft nach einer langeren Bause konnten wir uns wieder halbwegs verständlich machen. Die von Tewele virtuos vorgetragene Klavierpiece entfesselte Lachstürme bes ganzen Hauses und man vergaß die nicht besonders taktvolle Herausforderung seitens des berühmten Wiener Luftspieldichters. Biel Beiterkeitsftoff gaben uns Schauipielern die beiden alten Theaterknaben Laube und Bauernfeld, die sich auf den Broben tüchtig hänselten. Als Laube in seiner Gleichquiltigfeit für das Deforative im "Berrenrecht" dem Dichter ein "unterirdisches Gefängnis" als "schwäbische Bauernftube" aufdisputieren wollte, rief der außer Rand und Band geratene Bauernfeld laut aus: "Das ift ein Götterkerl, euer Direktor!" Bährend der Broben erzählte uns Bauernfeld von den traurigen Berhältnissen deutscher dramatischer Autoren in früheren Jahren. Beispielsweise führte er an, für "Bürgerlich und Romantisch" vom Buratheater eins für allemal dreihundert Gulden, vom Dresdener Hoftheater ein Honoror von vier Dukaten bekommen zu haben.

Auf weiteren Spaziergängen mit meinen Freunden und Kollegen Glitz und Friedmann gab es stets lebhaften Meinungsaustausch über zahllose Fragen des Theaters und der Schauspielswelt. Der bei uns Schauspielern stärker zutage tretende Selbsterhaltungstried und der mit ihm verbundene Egoismus, das bei Künstlern oft übermäßig entwickelte Selbstbewußtsein u. a. m., bildeten ein nie genügend erörtertes Thema unserer Unterhaltung. Jedenfalls hängen diese individuellen Erscheinungen in erster Linie damit zusammen, daß — gerade im Künstlerstande — bei dem gleichwertigen Streben und Kämpsen zweier Fachgenossen



Cyrolt als Schulmeister Florentius in "Rantzau".



durch den Sieg des einen in der Regel die Niederlage, zum mindesten die Schädigung des anderen bedingt wird.

Wie schon bei früheren Anlässen steuerte ber liebensmürdige Präsident Baron Schen auch bei den Aufführungen bes französischen Salonstückes: "Der neueste Standal," das mir deshalb in Erinnerung bleibt, weil ich darin auf Laubes Wunsch eine Statistenrolle übernehmen mußte, aus seinem Balais tostbare Olgemälde, Silberservices, Girandolen, Nippessachen, ja felbst feine Tischmäsche zur Ausschmüdung der Buhne bei. Der Buritaner Laube belohnte dafür den "freiherrlichen Requisiteur" mit boshaften Stichelreden, die aber der Gönner unseres Theaters gebulbig hinnahm. Bei dieser Gelegenheit will ich bemerken, daß eine eigentliche Gegnerschaft zwischen Laube und Baron Schen nie beftand. Wenn die beiden verdienftvollen Führer unferes Theaters oftmals in beftigen, aber nie lang dauernden Streit gerieten, hatten ftets britte Berfonen das zweifelhafte Berbienft, denselben angefacht zu haben. Auch hier kann man sagen: "Cherchez la femme" oder richtiger: "Cherchez les femmes."

Nachhaltige Wirkung erzielte auch ein längeres Gaftspiel der geseierten Operettenkönigin Marie Geistinger, die nach ernsten Studien mit Dr. August Förster sich nun den Wienern als Tragödin vorstellte. Ein drolliger Zufall wollte es, daß wir eines Abends "Das Versprechem hinter'm Herd" gaben und die vielleicht beste und richtigste Nandle Darstellerin Wiens am selben Bormittage die "Maria Stuart" probierte.

Un einem der ersten Februartage erfreute uns unser liebenswiirdiger Generalsefretär von Löhner noch um els Uhr nachts mit der angenehmen Nachricht, daß Laube in der eben beendeten Direktionsratssitzung mit warmen Worten für mein und meiner Frau mehrjähriges Engagement mit bedeutend ershöhten Bezügen eingetreten sei.

Durch meine Grazer Freunde von Reininghaus wurden wir in die Familie Ignaz Mauthner von Markhof eingeführt, und meine Frau und ich haben an dem im Kreise seiner zahlereichen Kinder und Enkel lebenden Hausherrn und seiner liebensswürdigen Gattin wohlwollende Gönner und hochgeschätzte Freunde gefunden. Zur Feier der goldenen Hochzeit dieses edlen, guten Menschenpaares veranstaltete ich im großen Saale ihres Balais

am Franziskanerplat eine Dilettantenvorstellung, bei ber fo ziemlich die ganze Familie, alt und jung, mitwirkte. Trokdem ich auf den Broben mit so manchem der Herren Afteure des leidigen Lernens megen luftige Blage hatte, fiel die Festporftellung zu unfer alter Aufriedenheit aus und Brofessor Oppolzer, Dr. Hans Sebra, Baron Bächter, Dr. Ludwig Mauthner als Komiker, sowie die reizenden jungen Enkelinnen bes Saufes fanden in zwei Luftspielen wohlverdienten Beifall. Während des Festmahles regnete es zahlreiche Toaste auf das Jubelpaar, insbesondere auf das hochverdiente greise Familienoberhaupt. In sinnig launiger Beise dankte der Jubilar durch die Erzählung einer kleinen Geschichte, die sich seinerzeit in seinem mährischen Geburtsorte zugetragen. Dort hatte man einst den Bürgermeister gefeiert und zu diesem 3mede ein Transparent mit der Aufschrift: Es lebe unser guter Mikosch und feine ganze Familie! hergestellt. Fand nun im Laufe der Zeit irgend eine Festlichkeit im Orte statt, ein Jahrestag der Feuerwehr oder des Gesangvereines --- immer wurde das alte Transparent hervorgeholt: "Es lebe unfer guter Mitofch und feine ganze Familie!" So, meinte der bescheidene Mann, mache man es auch mit ihm, indem alles Berdienft auf seine Berson zurückgeführt werde. In diesem gaftfreundlichen Hause lernte ich Minister hasner, den alten Dr. hebra und den vornehmen Dichter Leopold Kompert tennen, deffen entzückende Schilderungen kleinfühlichen Lebens mich bald zu einem seiner eifrigften Berehrer machten. Ginige Jahre fpater erfreute mich ber hochgeschätte Schriftsteller anläflich mehrerer großen Rollen, die ich zu feiner Zufriedenheit spielte, mit folgenden mich hochehrenden Zeilen:

"Lieber Tyrolt! Seit Jahren verfolgt mein Auge, ich möchte fast sagen, mit einer gewissen Behaglichteit Ihre künsterische Entwicklung. Sie ist nicht in trampshaften Windungen und Krümmungen ihren Weg gegangen; sie wuchs und wächst noch, wie jedes gesund Organische; wie der gerad gewachsene Baum, gesund in seinen Wurzeln, gesund in seinem Laubwert, gesund in seinem Stamme! Darum erleben wir an Ihnen, sieber Freund, so viel herzinnige Freude. Wien, 14. Februar 1883. Ihr Dr. Leopold Kompert.

Meinen hochverehrten Landsmann Dr. Rechbauer, Bauernsfeld, den pensionierten Hosschauspieler Rettich und Eduard Mauthner, einen Verwandten des Hauses, traf ich oft beim heiteren Sonntagstisch im behaglichen Palais am Franziskanersplat. Alls wir im nächsten Jahre in Gesellschaft des Herrn Jgnaz Mauthner und seiner Frau in Marienbad die Kur gebrauchten, lernte ich auf gemeinsamen Waldspaziergängen die Weltsersahrung und patriarchalische Weisheit der Anschauungen dieses gediegenen Mannes schätzen. So manches trefsliche Wahrwort, wie z. B.: "Clauben Sie mir, an jedem Menschen zieht einmal das Glück vorbei --- aber leider wissen die wenigsten den Augenblick zu benützen und es zu sassen!" --- kam mir da zu Gehör.

Zwei mir persönlich bekannte und werte Kollegen schieden zu Beginn des Jahres 1876 aus dem Leben: der bis heute unübertroffene Bolksschauspieler Karl Rott, der gewaltigste Darsteller Anzengruberscher Charaktere, und der bekannte Raimundkopisk Franz Wallner, der mich, wie schon früher erwähnt, in liebenswürdiger Weise in den Theaterberuf einführte. Die letzen Lebensjahre verbrachte Wallner beinahe fortwährend auf überseeischen Reisen und an der Riviera, wo er auch starb. Seinen Bekannten schiedte er originelle und interessante Bilder, u. a.: Wallner auf einem Kamel sitzend, das ein Reger führte. Darunter stand: "Wer von den dreien bin ich?"

Mitte Februar 1876 feierte das Burgtheater das Jubiläum seines hundertjährigen Bestandes. Schreyvogel und Laube heißen die Männer, welche die Glanzperioden des ersten deutschen Schauspielhauses schusen. Eine Jubiläumsseier des Burgtheaters, bei welcher diese beiden strahlenden Führernamen nicht erwähnt wurden, wirst ein trauriges Licht auf die Gesinnung und den Takt der damaligen Leitung. Für Laube, der in 17 Jahren rastloser Arbeit das Burgtheater mit Kunstwerstand auf seine Höhe gebracht und in Wien lebte, hatte man nicht einmal einen — Parkettsis für die Festworstellung. Wenn Laube seinerzeit durch sein Burgtheaterbuch auch Manchem Arger bereitet hatte und mit Dingelstedt in nichts weniger als freundlichem Versehr stand, durste man nicht vergessen, daß bei diesem Festztage nicht allein die Gegenwart, sondern wohl in erster Linie

die ruhmreiche Vergangenheit zu feiern war. In einer damals erschienenen Broschüre des gediegenen Burgtheaterkenners Fürsten Konstantin Czartoryski wird diese Jubiläumsseier mit treffenden Worten als "Ausdruck des Undankes, der Taktlosigkeit und der überhebung" bezeichnet. Die Burgtheater-Regisseure milderten den kleinlichen Racheakt ihres Chefs durch einen Dankesbesuch, den sie Laube in seiner Wohnung abstatteten.

Einen heiteren Abschied von der Buhne nahm mein lieber alter Landsmann, hofopernfänger Dragler, in feiner Glangrolle als "Kafpar" im "Freischütz". Unfer "Beingartltisch" veranftaltete eine luftige Abschiedstneipe. Drarler erzählte uns mit bligenden Augen von all den Ehren und Auszeichnungen, die er von Seiten des Hofes, der Intendang, Direttion und der Mitglieder des Hofoperntheaters erhielt. Als er auf das Abschiednehmen von den Kollegen fam, meinte der luftige Alte: "Abbufelt hab' ich's alle von der Ehnn bis zum jüngsten Balletmadl; nur bei der Wilt hab' ich mich druckt; ich hab g'fagt, mein Schnurrbart farbt ab!" Drarler jog fich in die Brein am Fuße der Rax zurud, heiratete dort noch in alten Tagen und verblieb in dem reizenden Bergdorf bis zu feinem Tode. Als ich ihn einst von Gutenftein aus besuchte, fand ich den ehemaligen hofopernfänger in ber Schwemme des Dorfwirtshauses in Gesellschaft von Forstleuten und Holzknechten, mit benen sich der schlichte Naturmensch und leidenschaftliche Weidmann, wie es ichien, gang gerne unterhielt.

Einen andauernden Erfolg errangen wir mit dem "historischen Lustspielabend". Das Fastnachtsspiel "Das henß Ensen" von Hans Sachs, die Posse "Die ehrliche Bäckin mit ihren drei vermeinten Liebsten", Prehausers "Hanns Wurst, der traurige Küchelbäcker und sein Freund in der Noth", sowie ein modernes Mosersches Lustspiel repräsentierten die letzten vier Jahrhunderte und wurden von Laube mit theaterhistorischem Verständnis originell und wirtsam in Szene gesett. Auch die Zwischenaktsmussik paste sich der Zeit an und gesiel namentlich Handns "Ochsenmenuett", das vor der Prehauserschen Farce gespielt wurde. Die Frauenrollen wurden in den beiden ersten Einaktern von uns Männern dargestellt und das machte uns Schauspielern viel Spaß. Der Fastnachtsschwank spielte auf

einem Bretterpodium, das auf einem "Plaze in Nürnberg" aufgestellt war; eine im hintergrund des Gerüftes gezogene Leinwand vermittelte die Auf» und Abgänge. Auf Fässern und Bänken saß ringsherum das Publikum, aus Fenstern und Türen gudten neugierige Zuschauer, unter die sich im Laufe der Borstellung auch "Hans Sachs" und "Jakob Aprer" mengten. Das Possenspiel aus dem 17. Jahrhundert sand bereits auf der eigentlichen Bühne statt. Dekoration und Kulissen – graue Leinwand! Beim Szenenwechsel kamen vom Schnürboden Bretter herab mit den erklärenden Ausschriften: "Backstube, Markt, Kachelosen u. s. w." Tewele wirtte als Brehauserschen Kunst zwerchsellerschütternd. Der historische Lustspielabend erfreute sich bald solcher Beliebtheit, daß er an Sonntagen nachmittags und abends gegeben werden konnte.

Bei der Erstaufführung von Dumas "Demimonde" konnte man Laube als --- Bühnenabräumer bewundern. Bestanntlich duldete er keine langen Zwischenakte — solche können oft ein Stück umbringen, meinte der erfahrene Theatermann und die von Berlin eingeschmuggelte Zehnminuten» --- oder Schinkensemmelpause war damals in Wien gottlob noch nicht gang und gäbe. Als nun diesmal die Arbeiter ihm zu langsam waren, packte er selbst ein Tischen und trug es hinter die Kulissen, dann expedierte er einen Fauteuil u. s. f. und da wir Schauspieler uns doch nicht durch unseren alten Chef besichämen lassen konnten, griffen auch wir tüchtig zu.

Mit der Darstellung des "Raimund" in "Therese Krones", die wir zugunsten der Hinterbliebenen des Bolksdichters Haffner aufführten, errang ich meinen ersten großen Ersolg im Bolksstücke, der den Kritiker der Wiener Abendpost veranlaßte, mir den schmeichelhaften Rat zu geben, mich mit Raimund und Anzengruber zu beschäftigen, welchem wohlmeinenden Winke ich mit Freuden folgte.

Ende April kam der treffliche Dresdner Hofschauspieler Friedrich Dettmer und begann an unserer Bühne ein Gastspiel, über dem ein eigener Unstern waltete. Abgesehen von der unglücklichen Wahl der Stücke, ließ sich der alte erprobte Künstler leider überreden, seine Gastrollen mit dem Vortrags-meister durchzuarbeiten, wodurch natürlich nur erzielt wurde,

daß Dettmer, in seiner gewohnten Sprechweise irre gemacht, seine Natürlichkeit vollständig verlor. Durch sein reizendes bescheidenes Wesen hatte sich der liebenswürdige Künstler unser aller Sympathie im Fluge erworben und wetteisernd waren wir bemüht, ihm seinen Wiener Aufenthalt nach Möglichkeit angenehm zu machen.

Baron Schen hatte im abeligen Kasino in Budavest bas Berfprechen gegeben, die Wiener Stadttheatergesellschaft zu einem Gaftspiele in die ungarische Hauptstadt zu bringen und Laube erfaste diese Idee mit Freuden, da er von diesem Ensemblegaftspiel ein großes Reinerträgnis erwartete. Das mare auch leicht zu erreichen gewesen, wenn man diese Theaterwanderung mit mehr Voraussicht und Sparsamkeit eingeleitet hätte, aber wie meift bei folden Fällen, verschlangen die übertriebenen, unnötigen Kosten die stattlichen Einnahmen. Um 15. Mai 1876 schwamm das gange Stadttheater auf dem Dampfer "Neptun" die Donau hinab. Urdrollig war Laube anzusehen, der fast ununterbrochen auf Deck herumfpazierte und wittende Blice auf den auf der Kommandobrude stehenden Kapitan schleuderte, als wäre er entruftet, daß hier jemand anderer dirigiere als er. Unter den Klängen des Ratoczymariches, von einer unabsehbaren Menschenmenge mit Eljenrufen begrüßt, wurden wir auf ungarischem Boden vom Stadthauptmann, vielen Ariftokraten, Reichstagsabgeordneten und Runftfreunden auf das liebenswürdigfte empfangen. Während der dreiwöchentlichen Dauer unseres Gaftspieles überbot sich von allen Seiten die ungarische Gaftfreundschaft, uns den Aufenthalt im Lande zu verschönern. Festmahlzeiten gab es in kaum zu ertragender Menge; bei folden Unlässen machte ich u. a. die angenehme Bekanntichaft des berühmten Politikers Grafen Apponni und des gemütlichen Edmund v. Szalan. Die Intendanz des fal. ungarischen Nationaltheaters stellte uns täglich Logen und Sige zur Berfügung. War ich dienstfrei, so benütte ich, da ich der ungarischen Sprache noch ziemlich mächtig war, jede Gelegenheit, um das ungarische Schauspiel kennen zu lernen. Ich sah im Nationaltheater, das seinerzeit zu Chren der Königin Elisabeth über eine Nacht blauweiß beforiert wurde, "Antigone", "Ferreol" und Jotais "Milton". In letterem Stiice spielte die Titelrolle der

geniale Charafteriftiter Ujhagy, mit bem mich seit diesen Tagen bergliche Freundschaft verbindet. Gine Rünftlerin allererften Ranges lernten wir in der Salondame Frau Prielle kennen. Im neuerbauten Volkstheater ergötte ich mich an dem trefflichen Spiel Fräulein Blahas und der Gerren Solnmoffn. Tamaffn und horvath. Freund Ujhagn führte mich auch in die Ofner Urena, um den alten Szathmarn, einen Charaktertomiter in Rottscher Manier, als alten "Cfikos" zu sehen. Nach meiner unmafgeblichen Meinung haben die ungarischen Schauspieler vorwiegend für das Konversationsstuck eine stärkere Begabung als für die Tragodie, bei welcher die zumeist höhere Sprechlage der Ungarn störend wirkt. Während unser Eröffnungsstück, das ruffische Schauspiel "Die Danischeffs", bei dem ungarischen Bublikum auf keine besonderen Sympathien "Das Fallissement", "Die Neuvermählten", Karlsichüler", "Bose Bungen", "Des Meeres und der Liebe Bellen" und unfere gangbarften Luftspiele volle Bäuser und allseitige Anerkennung. Bei einem Spaziergange auf der Margareteninsel wurde ich durch Dr. Rechbauer, der anläglich der Delegation ebenfalls in Budapest weilte, dem Minister Grafen Undarsin und Baron Majlath vorgestellt. Der vom Jahre 1848 her bekannte General Türr arrangierte auf einem Schiffe der Theifigesellschaft, deren Präsident er mar, eine allen Teilnehmern unvergegliche, interessante Donaufahrt. Um Pfingstfonntage hatten fich außer dem ritterlichen Schiffshausherrn, Ministerialrat Ribary, unser ungarischer Kollege Ujbazy, einige Herren des adeligen Kasinos, Tewele und ich mit unseren Frauen, sowie die Damen Beiße und Albrecht auf dem in einen Blumengarten verwandelten Theißdampfer eingefunden. Beim Betreten des Schiffes erhielten die Damen prachtvolle Bouquets und General Türr überbot sich seinen fremden Gasten gegenüber an Aufmertfamteit und Liebenswürdigkeit. Bahrend ber Talfahrt wurde Ruglersches Gis serviert und in lebhafter, heiterer Unterhaltung landeten wir nach einer Stunde an einer Insel, die uns ein Bild eigentümlicher Waldwildnis bieten sollte. Wir stiegen aus und drangen in das Dickicht ein, das wahricheinlich noch wenige Budapester betreten haben dürften. Gelinden Schreden jagten uns die Riefengelsenschwärme ein, die

uns überfielen. Man mufte diese Unannehmlichkeit in den Rauf nehmen und als Tewele ertlärte, seine historische Rase bilde den Hauptangriffspunft dieser Schwärme, ging's unter allgemeiner Beiterkeit weiter in das Innere. Bald kamen wir zu einer primitiven Ginfriedung, die einige Butten und verwilderte Gärten, die Behausung von Wildhegern, umschloß. Die abenteuerlichen Bewohner in origineller Bekleidung, Razngier und Rumanen, starrten uns mit ihren blizenden Augen an und ihre von den Gelfen jämmerlich zerstochenen hunde erhoben bei unserem Erscheinen ein ohrenzerreißendes Geheul. Rach diesem improvisierten Ginfall in die Wildnis der unterungarischen Albrechtsinsel trachteten wir wieder auf unser behaaliches Schiff zu kommen. Mit halbem Dampf steuerten wir nun bei einbrechendem Bollmond dem Strom entgegen. Ein tadelloses Souper vereinigte uns auf dem Ded und mahrend aus den stillen Uferauen seltsame Tierlaute an unser Ohr schlugen, klangen die Champagnergläser zusammen und Tewele und ich tanzten, durch die Rauberweisen der am Bord befindlichen Bigennertapelle ermuntert, jum Gandium der Unwesenden einen wilden Cfardas. Es war gegen 11 Uhr nachts, als die Lichter von Budapest vor uns aufflimmerten — der traumhaft schöne Ausflug hatte fein Ende erreicht.

Die Schlufwochen der ablaufenden Saison in Wien benützte Laube zu Probegastspielen neuer Kräfte. Ich hatte hiebei wenig zu tun und am letzten Juni flogen ich und meine Frau mit dem Eilzuge zu kurzem Besuch von Verwandten nach Dresden und Leipzig.

"Grünes Gewölbe" und die "Gallerie" wurden bewundernd besichtigt und den letzten Nachmittag unseres kurzen Dresdner Aufenthaltes widmete ich dem altertümlichen Jagdschlosse aus der Zeit August des Starken, der sagenumsponnenen Morizburg. Eine Spezialität dieses Schlosses bildet der "Hischensall". Über zweihundert Hirchgeweihe der seltsamsten und mächtigsten Arten zieren Decken und Wände. Eine ähnliche Sammlung fand ich in späteren Jahren nur bei dem Grasen Lamberg auf seinem steirschen Schlosse Trautensels. Im herrlichen Wildschweinpark kam ich gerade zur Saufütterung; unweit des Futterplazes strich prächtiges Damwild vorüber. Auf unserer Weitersahrt

nach Leipzig mußten wir in Risa aussteigen und saben noch die schauerlichen Berwüftungen, die der vor wenigen Tagen erfolgte Einsturz der Eisenbahnbrücke angerichtet hatte. Außer bem Leipziger Schlachtfeld besuchte ich auch das Leipziger Theater, in dem zwei gute Biener Bekannte, Dr. Förfter und Ungelo Neumann, als hausherren walteten. Mit dem mir noch aus seinem Prefburger Engagement erinnerlichen Fachkollegen Gichenwald erneuerte ich meine Bekanntschaft und lernte eine snmpathische junge Biener Künftlerin, Fräulein Josefine Beffeln fennen, die hier ihre dramatische Laufbahn begann. Bon Leipzig ging es in meine lieben Berge, für welche meine aus ber fächfischen Ebene stanimende Frau bald die gleiche, bis heute andauernde Schwärmerei hegte wie ich, ber Sohn der obersteirischen Alpen. Über Salzburg maren wir nach Gaftein gewandert, bis schließlich ein saftiger Landregen uns zu einem längeren unfreiwilligen Aufenthalte im altrenommierten Gafthause des "Lukashansl" in Brud-Fusch zwang. Bon Seite der Bahnverwaltung ward bamals dem tüchtigen Altwirt ein Seeplag in Bell angeboten, um ein Hotel zu errichten. Er wolle fich nicht die Finger verbrennen, gab er zur Untwort. Seine und feiner Sohne Zweifel scheinen im Laufe der Zeit doch geschwunden zu fein, denn heute stehen in Brud-Fusch wie in der Ferleiten stattliche Lukashanslgafthofe. Bon Innsbrud aus besuchten wir den Uchenfee und nahmen längeren Aufenthalt in dem dem Aloster Biecht gehörigen "Fürstenhaus" in der Bertisau, wo wir zwar billig, aber auch fehr einfach leben mußten. Statt der Waschtische gab es Stühle, an Freitagen gab's überhaupt fein Fleisch u. dgl. Wer sich gegen diese brakonischen Bestimmungen auflehnen wollte, bekam's mit der mehr als resoluten Klosterwirtschafterin zu tun. Im Fremdenbuche las ich von unferer turz vorher hier gewesenen Kollegin Nina Weiße, heute verehelichte Dr. Magnus in Berlin, die sich auch nicht alles gefallen laffen wollte, das folgende Berslein:

"Bo jo viele Schwarze thronen, Könnt' auch eine Beiße wohnen!"

Über den Brenner ging's ins Umpezzotal. Zu Fuß, unsere Rucksäde auf den Rücken, wanderten wir frohgemut dem Criftallo entgegen. Bor Laudro holten wir einen Lastwagen ein, der

nach Cortina fuhr. Meine Frau hatte sich ben Fuß verletzt und so lud ich sie, kurz entschlossen, auf ben Wagen, auf dem sie, auf Mehlsäcken thronend, bequemen Six sand; schließlich nahm auch ich neben ihr Plaz. So suhren wir durch die Häusergruppe von Laudro. Plözslich erschallen von beiden Seiten erstaunte Auseruse: "Das ist ja die Wiehler!" und mehrere Damen und Herren stürmen auf unser Gefährte zu. Der Berliner Kunstrititer Gumbinner samt Frau sowie ehemalige Kollegen meiner Gattin vom töniglichen Schauspielhause hatten uns erkannt und ich und meine sehr verlegen gewordene Frau mußten von den Mehlssächen herunter. Mit den so unvermutet gefundenen Berliner Bekannten verlebten wir etliche frohe Stunden. Noch ein Abstecher auf die Franz Josesshöhe, wu gerade mit dem Bau des Glocknerhauses begonnen wurde — ein Ausstug nach Beldes und wir rückten über Graz nach Wien ein.

## IV.

Die neue Saison wurde mit Racines "Athalia" eröffnet, ohne nennenswerten Erfola.

Um 18. September 1870 feierte Beinrich Laube seinen siebzigften Geburtstag. Nicht nur die ihm zu Dank verpflichtete Theaterwelt, alle gesellschaftlichen Kreise und die Reichshauptftadt Wien felbst nahmen an diesem Feste teil. Um Borabende spielten wir seinen "Monadeschi"; während des ganzen Abends gab es für den populären und verdienstvollen Theaterjubilar Huldigungen und Auszeichnungen. In seiner Dankesrede richtete Laube an das Publikum die Bitte, dafür zu forgen, daß das Wiener Stadttheater, wenn der alte Laube nicht mehr sei, fortbestehen und dereinst auch ein so schönes Jubilaum feiern tonne, wie heute er! Gin frommer Bunfch, ber nicht in Erfüllung gehen follte. Das ehemalige Wiener Stadttheater durfte nur als — Orpheum fortbestehen. Am nächsten Tage wimmelte es im Salon Laubes bereits in den frühen Morgenstunden von Gratulanten. Kränze, Diplome, Udreffen häuften fich zu einem Berge. Den erften Krang fandte

ber Herzog von Koburg. Nach der Mitgliederdeputation des Wiener Stadttheaters erschienen Ubgesandte der "Ukademischen Lesehalle", des "Lesevereines deutscher Studenten", das Prässidium der "Concordia", Direktoren und Mitglieder aller Wiener Privattheater, eine Damendeputation aus den vornehmsten Wiener Kreisen, die eine Monstreadresse mit 10.000 Unterschriften, darunter auch die Bismarcks, überreichte, schließlich Bürgermeister Dr. Felder mit fünf Gemeinderäten, die Laube das Bürgerrecht der Stadt Wien brachten. Geschmackvolle Udressen und Geschenke kamen von den Theatern in Leipzig, Prag, Stettin, Graz, Brünn usw.

Laube hielt wie ein alter knorriger Stamm durch fünf Stunden den Mühsalen dieser Feier wacker stand. Für jede Absordnung, für jeden einzelnen hatte er gehaltvolle Dankesworte. Wie trefflich war seine Rede an die Vertreter der Wiener Journalistik, wie schön und erhaben seine unvergeßlichen Worte an uns Schauspieler!

Die Sentimentalität aus dem Spiele lassend, hatte er zu rechter Zeit stets einen humpristischen Schlager in Bereitschaft und gab als tatendurftiger und lebensluftiger Jubilar dem Feste selbst einen behaglichen warmen Ion. Baumeister und Lewinsty, seine treuen Anhänger aus der Burgtheaterzeit ließen es fich nicht nehmen, als Festordner zu fungieren. Gin Bankett im Kursalon, an dem über dreihundert Gafte teilnahmen, ichloß den Festtag. Nachdem Etienne, Baron Schen, Dr. Gunesch, Nordmann. Schauspieler Glitz und Bühnendichter Unton Langer auf den Jubilar getoaftet hatten, erhob sich Laube und hielt eine mit originellen und vikanten Details ausgestattete Rede über sein politisches, schriftstellerisches und dramaturgisches Birten. Gine von D. J. Berg in Anittelverfen verfagte Biographie Laubes, von Tewele mit draftischer Wirkung vorgetragen, endete den Festabend. Um zwei Uhr nachts verließ Laube den Bankettsaal, um am nächsten Morgen, sieben Uhr früh — auf die Jagd zu fahren. Das hofburgtheater fehlte offiziell bei ben Ehrungen des Mannes, der es durch 17 Jahre zu so großem Erfolge geführt, der ihm manch treffliches Stück gegeben und viele vorzügliche Künstler herangebildet!

Wie Laube felbst, maren auch viele seiner Schauspieler

große hundefreunde und trog Berbot hatte fich der Unfug eingeichlichen, die hunde in die Garderobe mitzunehmen. Bei einer Nachmittagsvorstellung des "Lear" kam's zu einer Katastrophe. Butovics' Stallpintscher benütte die offen gelassene Garderobenture, um auf die Buhne zu entwischen. Die Kampfizene mar gerade vorüber und "Edmund" lag befiegt am Boden. Blöklich erscheint der tomische Röter auf offener Szene und beginnt den ihm bekannten Darfteller des "Edmund" von allen Seiten zu - beschnüffeln. Ein verstohlener Fuftritt mit dem bespornten Stiefel reizt das arglose Tier und sein keifendes Gebell erweckt in unseren Garderoben, wo etliche Ragdhunde ruhig unter den Tischen lagen, ein mehrstimmiges Heulkonzert. Unglückjeligerweise kam der von der Jagd heimkehrende Laube gerade in diesem verhängnisvollen Augenblick auf die Bühne. "Die Herren scheinen hier eine Treibjagd abzuhalten!" donnert er den verblüfft dastehenden Schauspielern in die Ohren und nicht unbedeutende Geldstrafen mahnten uns, fürderhin unsere vierbeinigen Freunde daheim zu lassen. Als mich Laube später einmal mit einem reizenden jungen "Irlander" beschenkte, tam er wieder auf den Borfall zu reden und frug: "Was hat denn damals eigentlich das Publikum zu der Hundevorstellung gesagt?" Als ich ihm erwiderte: "Man hat riesig gelacht!" schmunzelte er und es wurde nichts mehr darüber gesprochen. Bei der Erstaufführung von Keims "Sulamith" wollte der burch die Bervorrufe freudigst aufgeregte Dichter den ihm gur Seite stehenden Laube auf die Bühne hinausschleppen. "Laffen Sie mich in Ruh - Sie sind befoffen, junger Freund!" ruft dieser und entwindet sich Reims Urmen.

Jur Zeit der Jahreswende hob sich der Theaterbesuch zusehends und insbesondere mit Dumas' effektvollem Schauspiel "Die Fremde", mit Raimunds "Berschwender" und den Lustsspielen "Die Rosadominos" und "O diese Männer!" erzielten wir zahlreiche volle Häuser. Julius Rosen ward unser Hause dichter. Laube mußte notgedrungen aus mancherlei Gründen dem leichteren Genre Zugeständnisse machen, die ihm nicht so vom Herzen kamen, als man allgemein glaubte. Erschien ein gediegenes, vornehmeres Stück, dann konnte man es unserem alten Herrn deutlich ansehen, wie ihm die schmerzlich entbehrte

feinere dramatische Kost behagte. Durch die Besetzung des Amerikaners "Clarkson" in "Die Fremde" mit Lobe hatte sich Siegwart Friedmann so gekränkt gefühlt, daß er mit Laube in heftigen Zwist geriet. Der vortreffliche Charakterspieler sagte bald darauf für längere Zeit dem Stadttheater Lebewohl. Die ihm von Laube zugedachte Rolle des "Herzogs von Septmont" spielte in späteren Jahren Mitterwurzer und brachte den wenig dankbaren, aber schauspilerisch interessanten Part zu unüberzrefslicher Wirkung.

Einen großen, mich unendlich glücklich machenden Erfolg hatte ich als "Balentin" in meines Lieblingsvolksdichters herrlichstem Werke "Berschwender". Laube tam nach der Erkennungsfzene im britten Atte auf die Buhne, flopfte mir auf die Schulter und erfreute mich mit den Worten: "Gie schießen heute den Bogel ab!" Robert als "Flottwel", Schratt als "Rosel" und Lobe als "Bettler" boten glanzende Leiftungen. Eine ehrenvolle Anerkennung murbe mir durch einen Brief Friedrich Schlögls zuteil, der mir anläftlich diefer Borftellung schrieb: "Beiterster aller Dottoren, sehr lieber Freund! Mein Weib und mein Sohn konnten und können noch immer nicht genug erzählen, wie sie sowohl die Borstellung im ganzen, namentlich aber Ihr "Balentin" entziickt habe. Mein Weib hat noch Raimund und alle seine — Kopisten in der Rolle gesehen und behauptet nun, daß Sie, obwohl Sie eine ganz selbständige, von stlavisch ängstlicher Nachahmung ganz freie Leistung schufen, doch der einzige seien, der, mas die Auffassung und Durchführung des Charafters betrifft, an Raimund nicht nur erinnern, sondern ihm auch gleichkommen und als Meister gelten können. Ich hoffe Ihnen an einem unserer Jour fixe-Tage persönlich die "biedere Rechte" drücken zu tonnen. Bis dahin und auch noch später Ihr treu ergebener Friedrich Schlögl." Bon dem Runftfreunde Landesgerichtsrat Gernerth, von vielen älteren, mir perfönlich unbekannten Theaterbesuchern bekam ich liebenswürdige und schmeichelhafte Zeilen über eine Leiftung, die mich in der Absicht beftärtte, der Darftellung volkstümlicher Rollen ein größeres Augenmert zuzuwenden.

Mitglieder des Stadttheaters hatten einen geselligen Verein "Der Sperrsig" gegründet, der durch mehrere Jahre die Kollegen

Greve, Baffermann, Thimig, Mitterwurger, Rangenberg, Beinrich, Dr. Eppinger, einen Bruder Beinrichs, und mich in luftiger Gemeinschaft erhielt; die von uns herausgegebene "Theaterzeitung" war ein Unikum von Witz und scharfer, geißelnder Satire. Ub und zu erschien ich auch beim alten "Gabesam" in Mariahilf, wo eine gemütliche Wiener Literatentischgesellschaft "nachtete". Der klaffische Wienschilderer Friedrich Schlögl, Ungengruber, Rosegger, der Freund Raimunds Wimmer, Gründorf und mehrere Wiener Bürger alter unverfälschter Sorte tamen hier zusammen. Schlögl erzählte einmal eine charakteristische Episode aus bem Leben Grillparzers und Raimunds. Die beiden Dichter standen vor dem großen Uffenkäfig im Schönbrunner Tiergarten. Ein Uffe macht hoch oben die waghalsigsten Sprünge. Naiv staunend neigt sich Raimund zu Grillparzer, deutet mit dem Finger hinauf und sagt: "Sie! Das ist schwer!" Mürrisch brummt ihn Grillparzer an: "Schafft's ihm wer?"

Meine schauspielerische Beschäftigung wuchs zu meiner Freude zusehends und es verging fast kein Sonn- und Feiertag, an dem ich nicht nachmittags und abends zu spielen hatte. Die Sonntage blieben für mich von da ab bis in die letzen Jahre meiner Tätigkeit meine angestrengtesten Arbeitstage. Während der zweiten Direktionsperiode Laubes beehrte der Hof die Borstellungen des Stadttheaters fortwährend mit seiner Gegenwart. Insbesondere Kronprinz Rudolf, die Erzherzoge Karl Ludwig, Albrecht und der greise Bater unseres Kaisers, Erzherzog Franz Karl, ein treuer Anhänger und Berehrer Laubes, zählten zu unseren sleißigsten Besuchern.

Laube nahm auf Empfehlung der Hofschauspielerin Bognar einen jungen Grasen Lazansky unter dem Pseudonym Neuhof als Schauspielervolontär an. Kaum einige Wochen bei der Bühne, ersuchte der aristokratische Ansänger um längeren Urlaub zu — Jagden in Böhmen. Laube gab ihm denselben mit dem Bedeuten — nicht mehr wiederzukommen, da er unter solchen Umständen in die Echtheit seiner Theaterlust gegründete Zweiselsetze. Später erschien der Herr Gras an der komischen Oper und ward schließlich Direktor einer Schauspielertruppe, mit welcher er auf seinem Schlosse und in kleineren Städten Vorstellungen gab, von denen man mancherlei Abenteuerliches zu hören bekam.

· Der plögliche Tod meines Schwagers, der sich im franszösischen Feldzuge das eiserne Areuz erkämpft, aber auch den Keim eines Lungenleidens geholt hatte, führte mich und meine Frau auf einige Tage nach Dresden, wo wir dem zu früh Dahingeschiedenen die letzte Ehre erwiesen.

Einen der größten künftlerischen Genüsse bereitete mir das Gastspiel Tommaso Salvinis. Im Bergleiche mit seinem genialen Kollegen Ernesto Rossi erschien er mir als der bebeutendere, vornehmere und gereiftere Künstler. Salvini spielte leider vor schwach besuchten Bänken. Mir war die Teilnahmsslosigkeit des Publikums unverständlich. Leider sehr oft hörte man die Bemerkung: "Wir sehen uns den großen Tragöden nicht an, weil wir nicht italienisch verstehen!" Ja braucht denn der Jorn, die Eisersucht, die Liebe, der Schmerz, überhaupt die menschliche Leidenschaft bei einem so gewaltigen Darsteller nur die Sprache, um sich verständlich zu machen?

"Dora," "Die Journalisten" und "Der Zigeuner" brachten mir schöne Rollen und Erfolge und anfangs April spielte ich in den "Hagestolzen" mit meiner entzückenden Kollegin, Frau Niemann-Raabe. Ihre einsache, innige Spielweise wird mir in unvergeßlicher Erinnerung bleiben.

Unläßlich einer minderwertigen Aufführung von "Wallensteins Tod" nahm der hervorragende Kunstkritiker Josef Bayer die Gelegenheit wahr, "die nichtsnutige Vortragsmeisterei des Stadttheaters" gebührend zu besprechen. Ein kleines Gastspiel in Brünn brachte mich wieder zu meinem lieben alten Direktor Czerniz, der seinen "billigsten Festungskomödianten", wie er mich in Olmüß scherzweise nannte, mit heller Freude empfing. Wenige Tage später seierte er sein vierzigjähriges Künstlers jubiläum, zu dem ich mich mit einem "Valentinbild" und solsgender Hobelliedstrophe einstellte:

"Der Beijall, den als Tiichler ich In Brünn fand jüngfter Zeit, Ermahnet und erinnert mich, Auch dir zu danken heut.
Denn hättst du mich als Lehrbub'n nit Bor Jahren an d' Arbeit g'wöhnt — So wär' ich nit ein Tiichler word'n, Der jeht sein Handwerk kennt!"

Durch die erfolgreiche Darstellung Raimundscher Boltsfiguren wurde ich angeregt, zu den Oftertagen 1877 den einstigen Lieblingsaufenthalt unferes Volksbichters, das reizend gelegene Baldnest Gutenstein und Raimunds daselbst befindliche Grabstätte aufzusuchen. Gine halbe Stunde por Gutenstein liegt die Raimundvilla, heute im Besite einer Frau Wasserburger. Hart an der Berglehne liegt das etwas altväterisch aussehende Saus, umrahmt von dichtem Tannenwald. Mit vietätvoller Wehmut betrachteten ich und meine Frau das stille, einsame Landhaus, in dem es Ferdinand Raimund leider nur zwei Rahre vergönnt mar, die Rube und das Glück, die er sich von diesem Besitztum versprach, zu genießen. Um 5. September 1834 erwarb er es zu Eigentum -- der 5. September 1836 mard sein Sterbetag. Um 25. August des lettermähnten Rahres tam Raimund spät in der Nacht von Wien nach seinem Landsig. Sein Saushund, der ihn wohl nicht gleich erkannt haben mochte, verwundete ihn durch einen Bift. Raimund, ein Hnpochonder fein Leben lang, befällt der Bahn, der Sund fei toll. Unvorsichtigerweise wird der hund erschoffen und vertilgt und Raimund durch die Berwüstung, die das Tier im hofe angerichtet, in seinem unglückseligen Wahn bestärkt. Noch in der Nacht will er nach Wien. Unterwegs, in Bottenftein, muß sich Raimund eines heftigen Gewitters wegen bequemen. zu übernachten. Raimund, ber in den letten Stunden übermäßig viel Baffer getrunken, um eine etwaige Bafferschen zu beobachten, schickt um ein Glas Waffer und als ihm dasselbe nicht mehr mundet, benützt er einen unbewachten Augenblick, um im gräßlichen Wahn eine Tat zu vollführen, welche die dramatische Kunst eines ihrer edelften Jünger im beften Mannesalter beraubte. Nach seinem ausdrücklichen Bunfche liegt Ferdinand Raimund auf dem lieblichgelegenen Gutenfteiner Friedhofe begraben. Es war schon spät am Nachmittag als wir des Dichters Ruhestätte zuschritten! Ringsherum tiefes Schweigen! Gin Marmorobelist, Raimunds Bufte in einer Nische bergend, mit der Inschrift: "Ferdinand Raimund, Schauspieler und Dichter, geftorben am 5. September 1836. Bon seiner treuen Freundin A. B." 3wei herrliche Linden beschatten das Grabmal. Als ich in Gedanken versunken da oben stand, klopfte mir ein altes Bäuerlein, der

Totengräber, auf die Schulter. Bald befand ich mich mit ihm in lebhaftem Gespräch, denn er hatte als junger Bursche dem Leichenbegängnis Raimunds, von dem er mir nicht genug zu erzählen mußte, beigewohnt. Zwischen den Gruftsteinen blühte ein Jumergrün, das ich noch heute als Andenken bewahre. In späteren Jahren forschte ich nach Raimundreliquien und tam in den Besit des letten Kranges, den Raimund in Samburg erhalten hat, eines Trinkglases mit dem "Alchenmann", das ich meinem lieben Landsmann Girardi anläklich seines fünfundzwanzigjährigen Rünftlerjubiläums verehrte, einzelner Ropfhaare Raimunds aus einem Medaillon feiner Freundin, von Briefen u. dal. mehr. Interessante Ginzelnheiten über den Dichter fand ich in dem diarium des Rlofters am Mariahilferberge, geschrieben von dem damaligen Prior P. Eizenberger, dem Ferdinand Raimund in inniger Freundschaft verbunden war. Als wir am letten Tage unseres Gutensteiner Aufenthaltes von dem Abhang der Schlofruine auf den von malerischen Waldhöhen eingeschlossenen, friedlichen Ort herunterblickten, überkam mich der Gedanke und Wunsch, dereinst, wenn ich meiner lieben Runft Lebewohl gefagt, in diesem ftillen Erdenwinkel meine Rubetage zu beenden.

Nach Wien zurückgekehrt, bildete sich auf meine Bersanlassung ein Raimundkomitee, dem unter anderen Unzensgruber, Nordmann, Singer von der "Presse", Schlögl und ich angehörten. Durch private Sammlungen, denen sich der Kunstmäcen Dumba mit einer größeren Summe anschloß, kamen wir in die Lage, Raimunds Grab von der Gutensteiner Gesmeinde auf ewige Zeit zu kaufen und eine gründliche Restausrierung der Dichtergruft vornehmen zu lassen.

Im Mai unterhandelte ich im Auftrage Laubes zu wiederholtenmalen mit Anzengruber wegen Überlassung seiner Stücke für das Wiener Stadttheater. Anzengruber wollte nichts davon wissen und erklärte sich nur bereit, gegen ein Jahressgehalt von 600 Gulden und gegen zehnprozentige Tantième jedes Jahr für uns ein neues Stück zu schreiben. Da Laube auf diesen Vorschlag nicht einging, zerschlugen sich die Vershandlungen und von dem unserem Theater noch immer grollenden Dichter wurde uns schließlich nur der "Pfarrer von

Kirchfeld" überlassen, der als lette Novität der Saison mit Greve als "Pfarrer", Fräulein Schratt als "Anna" und mir als "Wurzelsepp" in Szene ging.

Die zweimonatlichen Sommerferien benütten ich und meine Frau zu einer Gebirgsreise durch Südbapern, die Schweiz und Tirol. Nach mehrtägigem Aufenthalte in der Kunftstadt München ging's in das Grenzgebiet von Tirol und Bapern, das namentlich für Fußwanderer entzudende Touren bietet. Mit vieler Mühe fanden wir im Gafthause in Starnberg am gleichnamigen See ein Unterkommen, da dieses unsere Kaiserin mit ihrem Gefolge beherbergte. Mit dem Leibargt Dr. Wiederhofer verlebten wir da einen recht heiteren Abend. Über den sagenreichen Rochelsee manderten wir hinauf jum dufter-schönen Balchensee, wo wir im gemütlichen Bofthause Berufstollegen aus Umfterdam und Frankfurt am Main antrafen. Abends gegen zehn Uhr fturzt plöklich der Bostmeister in die Gaststube und ruft uns vors haus. Der König fommt vorbei! Schon hörte man in der stillen Nacht den scharfen Trab der Bferde und binnen weniger Minuten saben wir auf dem über den Kakenkopf führenden "Rönigsftragel" die Lichter des königlichen Gefährtes. Gin Borreiter flog an uns vorüber, gleich darauf der Wagen, in dem König Ludwig II., in einen großen Radmantel gehüllt, faß. Freundlich erwiderte er unfere ehrerbietigen Gruge, indem er mit rascher Hand seinen Kalabrefer zog. Dicht hinter ihm auf schnaubenden Roft sein Stallmeister. Der fleine Bug, der mit Windeseile in der Nacht an uns vorübersaufte, machte auf uns alle einen unheimlichen, fast gespensterhaften Eindruck. Der Postmeister erzählte uns, daß der König derartige Nachtfahrten — er fuhr diesmal nach Schloß Berg, wo er um vier Uhr morgens ankam — ungemein liebe und auf seinen Berghäusern ausschließlich in Gesellschaft seines Stallmeifters, der zugleich sein Borleser sei, oft mehrere Bochen verbringe. Manchmal fomme es vor, daß ein Reiter eines Buches wegen nach München oder Berg hinaussprengen muß, um es unverzüglich zu bringen.

Auf dem Wege von Partentirchen nach Lermoos übers raschte uns ein heilloses Wetter. Meine arme Frau, die gerade vor wenigen Stunden gehört hatte, daß die Gewitter um die Zugspize herum als die gefährlichsten in Bayern bekannt sind,

stand bei dem fürchterlichen Krachen des Donners und den alles in ein Flammenmeer hüllenden Bligftrahlen große Ungft aus. Mit vieler Mühe kamen wir bis zur Grenzförsterei von Griesen. die uns unter ihr schützendes Dach aufnahm. Bom Tirolerdorf Lermoos aus besuchten wir den reizend gelegenen Nassereit-Fernpaß und fuhren dann weiter nach Reutte, wo ich meinen einstigen Grazer Arminensenior Dr. Blaas als Bezirksarzt wiederfand und in seiner Gesellschaft den Blansee mit dem Stuibenfall sowie das zauberhafte Schloß Hohenschwangau befuchte. Bon Bregenz ging's nach Schaffhausen, wo uns ber Rheinfall, etwas enttäuschend, als ein richtiger "Reinfall" erschien. Bürich, der Rigi, der Bierwaldstättersee und Lugern wurden bei herrlichstem Wetter gesehen und am Abend vor unserer Abreise aus letterer Stadt borten wir in einer Rirche ein originelles Orgelkonzert. Ein Gewitter auf der Alpe wird musikalisch vorgeführt. Man hört das Glockengeläute des Almviehes, das Blasen der Alvenhörner, plöklich schlägt der Regen nieder, der Föhn erhebt fich, ein Gewitter mit Donner und Blig zieht herauf und die getäuschten Ruhörer guden alle nach den Kenstern, in der Meinung, drauken regne es. Das Gewitter entfernt sich und es ertönt ein Dankchoral von lieblichen Kinderstimmen. Beim Verlassen der Kirche machte ich die Bekanntschaft des Orgelbauers und spielers, eines bescheidenen Raplans. Berner Oberland besuchten wir Interlaken, Grindelwald, Lauterbrunnen und ritten dann von Meiringen über die Grimsel zum Rhonegleticher hinab. Unterwegs tamen wir am Sandeffall vorbei. In wilder Umgebung stürzt aus schwindelnder Höhe die durch das Gletscherwasser schwarze lar in eine Schlucht, von links brauft der silberhelle mächtige Erlenbach herab und auf halbem Wege vereinigen sich in der Luft die beiden Wasser und bieten ein prächtiges Naturschauspiel. Bon Undermatt aus begingen wir auf- und abwärts die Gotthardstraße und reiften dann über Chur nach Ragan und Pfäffers, wo wir die berühmte Taminaichlucht durchwanderten. Damals noch mit dem Bostwagen legten wir die Fahrt über den Arlberg zurück, bogen bei Landeck zum Finstermunzpaß ein und marschierten bald auf der höchsten Fahrstraße Europas dem Stilfserjoch zu. In Trafoi erzählte uns der Finanzwachaufscher, der im vergangenen

Jahre den Gattenmörder Tourville verhaftete, intereffante Ginzelnheiten des hier geschehenen Berbrechens. Über Meran gelangten wir nach dem lieblich im Innsbrucker Mittelgebirge liegenden Rals, wo wir in Gesellschaft Mitterwurzers und des Theaterdirektors Othegraven mehrere Tage zubrachten. Auf unseren Spaziergängen in die umliegenden Dörfer famen Mitterwurzer und ich aufällig au einer Bauernrauferei, bei der wir, gottlob nur als Beobachter, die Gebräuche der Tiroler Bauern ftudieren konnten. Die Einleitung der Balgerei bildete einen bramatischen Borgang. Giner fühlte sich beim Regelspiel durch ein Schimpfwort ftark beleidigt. Durch eine ftumme Geberde gab er dem Beleidiger zu verftehen, daß er mit ihm raufen wolle. Alle Unwesenden bildeten nun einen Kreis, in welchem der Ringtampf vor sich ging. Dabei ward tein Wort gesprochen, weder von den Raufenden noch von den Zuschauern. Der Schlagring spielt dabei natürlich eine große Rolle. Vielfach findet der Kampf damit einen graufamen Abschluß, daß dem Unterliegenden ein Auge aus der Höhlung herausgedrückt wird. Am Sonntag besuchten wir das sogenannte Bradltheater in Innsbruck. Ursprünglich ein urwüchsiges Bauerntheater, wird es jest von den kleinen Ständen gehalten, aus denen fich auch Direktor und Mitglieder refrutieren. Tiroler Ritterstücke, in denen merkwürdigerweise der Türke eine große Rolle spielt, Volksichauspiele mit Nationals liedern, Tänzen und sehr ungenierten Ertempores bekommt da das nicht sehr zimperlich angelegte Publikum, das einen lebhaften Berkehr mit den Spielenden unterhält, zu hören. Ich nahm Einblid in die nicht unintereffante Bibliothet dieses ältesten Tiroler Volkstheaters und fand ich da eine draftische Berftärkung, die ein Bradlbarfteller des "Tell" dem Schillerschen Text angedeihen liek, indem der befannte Bers hier so lautet:

"Durch dieje hohle Gaffen muaß er obi tamen,

Es führt tein andrer Weg nach Rugnacht gor not eini!"

Auf dem Heinwege nach Wien bestiegen wir noch von Hopfgarten aus die "hohe" Salve", machten einen Abstecher nach Ferleiten bis zum wildromantischen Käsertal und ich war stolz darauf, daß unsere heimische Liechtensteinklamm neben ihrer Kollegin in Pfässers mit Ehren bestehen kann.

V.

Im neuen Theaterjahre begann ich meine Tätigkeit als dramatischer Lehrer und mein späterer lieber Kollege am deutschen Bolkstheater Udolf Weisse eröffnete den Reigen meiner Schüler. Trozdem die Gröffnungsvorstellung "Der Sommernachtstraum" und Rosens Schwank "Größenwahn" für geraume Zeit zugsträftig wirkten, begann bereits in dieser Saison, herbeigeführt durch eine endlose Reihe schwacher Novitäten und durch den Berlust anerkannter Schauspieler, die Zeit der finanziellen Not und des Rückganges unseres Theaters, die bis zur endlichen Verpachtung des Hauses anhielt.

Eine von Laube ausgeschriebene Luftspielkonkurrenz nahm bis auf das erfte Preisstück, ein harmloses, kleinbürgerliches Luftspiel "Durch die Jutendang", ein flägliches Ende. In dem Breisluftsviel der Frau Senle emporte die Episode eines Zeitungsreporters und "aushilfsmeisen" Theaterreferenten die Kritik berart, daß in dem Theaterfeuilleton eines tonangebenden Blattes ein schwerer Bornhagel die Taktlosigkeit der Berfasserin traf und die Ansicht ausgesprochen wurde, die Journalistik werde es sich fünftighin verbieten, von der Bühne berab fo geschildert zu werden. Jedenfalls mar es von Frau Benle unflug, die Figur des Reporters Strobberger, den ich zu fpielen das zweifelhafte Blück hatte, so scharf zu zeichnen, unklug von Laube, keine Milderungen der Rolle vorgenommen, ja sogar noch einige startgepfefferte Broden in die Rolle hineingelegt zu haben. Anläglich meines Geburtstages erfreute mich Laube mit der Mitteilung meiner Ernennung jum Regisseur und bereits am 25. November 1877 erhielt ich das diesbezügliche Unftellungsdefret.

Um 4. Dezember 1877 entriß uns ein grausames Schicksal Abolf Glitz, der nach achttägigem Krankenlager an den Folgen einer heftigen Berkühlung verschied. Die deutsche Bühnenwelt verlor an Glitz einen ihrer vornehmsten Bertreter, das Wiener Stadttheater einen der beliebtesten Darsteller, ich einen lieben auten Freund. Als Mensch und Künstler seinstillend und edel,

war er ein zum herzen dringender Sprecher, ein Mann poll berechtigten Stolzes, seines ausgeprägten Rechts- und Ehrgefühles wegen von jedermann geachtet und, mas ihm in unserer noch immer viel zu sklavisch veranlagten Reit nicht hoch genug angerechnet werden kann, ein gründlicher Verächter aller Schmeichler, Kriecher und Gunftbuhler. Rie hat er wie so mancher Schlaukluge gestrebt, es zum Renommee eines sogenaunten "lieben Kerls" zu bringen, der unter dem Schlagwort ber Sympathie selbst für unkorrekte und unanständige Lebensführung milbere Beurteilung ju finden hofft. Als Laube im Sterbezimmer Blig' Bater traf, fiel er ihm schluchzend in die Urme und rief: "Wir haben beibe einen guten Sohn verloren!" Das Wiener Bublifum und die Kunstwelt beteiligten sich in außerordentlicher Weise an der Leichenfeier des jungen Schauspielers. Zahllose Kranzspenden, darunter ein Kranz vom König von Sannover, deffen Borlefer Glig in früheren Jahren war, schmückten den Sarg. Mit tranenerstickter Stimme sprach Laube am Grabe des zu früh Dahingeschiedenen!

Eines Tages sah Laube mit uns Regisseuren der Generalsprobe einer Studentenvorstellung von Schillers "Die Räuber" zu. Mehrere Darsteller erweckten allseitigen Beifall und Laube äußerte zu mir: "Eine solche Summe von dramatischem Talent bei Dilettanten findet sich nur bei euch Österreichern!" Die heute in Berlin bestbekannten Schauspieler Dr. Pohl, Pategg und Sommerstorf betraten in dieser Vorstellung zum erstenmale die Bretter, die ihnen Glück bringen sollten.

Nachtrachliche Erscheinungen gab es auch in der Wiener Theaterwelt. Die "komische Oper" hatte am 25. Dezember 1877 an Albin Swoboda einen Direktor gefunden, der nach acht Tagen seine Tätigkeit einzustellen gezwungen war. Um 14. Jänner 1878 sand auf unserer Bühne das Probespiel eines ehemaligen Bants direktors statt, der am Stadttheater seit geraumer Zeit als Theaterhilfs.rbeiter seinen Unterhalt verdiente.

In der Reihe gehaltloser Stücke, die Laube zu einer fiebers haften Anstrengung seines Personals veranlaßten, bildeten Ibsens "Stützen der Gesellschaft" eine vereinzelte Ausnahme. Anknüpfend an eine abfällige Kritik über unsere den nordischen Charakter der Figuren nicht treffende Darstellung des Ibsenschen

das erst nach Jahren durch Mitterwurzers Schauspieles. geniale Berkörperung des "Ronful Bernit" au verdienter Geltung tam, möchte ich mir doch die Bemerkung erlauben, dak von uns deutschen Schauspielern, vielleicht infolge unseres rascheren Ginlebens in die Rultur fremder Nationen, verlangt wird, Rosmopoliten auf der Biihne ju fein. Der deutsche Schauspieler foll Shatespeare und Calderon, die Italiener und Franzosen, die Werte nordischer, russischer, polnischer u. a. Dichter, nebstbei noch alle möglichen und unmöglichen Urten bes beutschen Schauspiels gleich gut und richtig verförpern. Warum mutet man Derartiges nicht unseren französischen und italienischen Rollegen zu, die sich doch vor allem von vorneherein einer weitaus größeren dramatischen Darftellungsgabe erfreuen?

Mit dem Berluste Teweles, der sich durch das Übergehen seiner Person bei Besetzung des Regiepostens verletzt fühlte und die Direktion des Karltheaters übernahm, erlitt das Lustsspielensemble des Stadttheaters einen Berlust, der durch keinen seiner Nachfolger wettgemacht werden konnte.

Die schlimme finanzielle Lage unseres Theaters war, wie schon erwähnt, durch das voreilige Aushören mit den Zeichnungen der Gründerlogen geschaffen, die übrigens zu einem Spottpreis für ewige Zeiten verkauft worden waren, ferner durch die geringen Erfahrungen, die man damals in der Gründungsetechnik hatte, insbesondere aber durch das Fehlen eines tüchtigen Administrators, der dem nicht haushälterisch veranlagten artisftischen Leiter als energischer Gegenpart hätte zur Seite gestellt werden sollen.

Im Frühjahr 1878 schloß Laube ein Ensemblegaftspiel in Graz ab und betraute mich mit den Arrangements dieses kleinen Theaterseldzuges in die Steiermark. Ich leitete dort ein Abonnement auf 12 Borstellungen ein, das sich so günstig anließ, daß bereits nach zwei Tagen sämtliche Logen und Sitze vergriffen waren. Da in Wien und Graz gleichzeitig zum Teil mit einem und demselben Personal gespielt werden mußte, gab es gehörige Plackerei sür uns Regisseure und sür die Schauspieler. Mich und meine Frau tras mit anderen Kollegen das unangenehme Los, im Laufe von zehn Tagen dreimal die

Nächte im Eisenbahnwaggon zuzubringen, um an den folgenden Tagen in Wien oder Graz Proben und Vorstellungen mitzumachen. Trot bedeutender Kosten brachte das kurze Grazer Gastspiel einen Reingewinn von 7820 Gulden. Ein zu Ehren Laubes und seiner Schauspieler veranstaltetes Bankett beschloß die schönen Gastspieltage in meiner Heimat.

Der Schluß dieses ungünstigen Theaterjahres — die Einsnahmen waren anfangs Juni auf 300 Gulden herabgesunken — verging mit Probespielen einer Reihe von Anfängern und mittelwertigen Schauspielern, die ebenso schnell verschwanden als sie gekommen waren. Diese, wie ein Wishold sie nannte, "strakoscheren" Entdeckungen konnten unserem Theater, das durch Tod und Austritt so viele erste Kräfte versoren hatte, nie und nimmer auf die Beine helsen.

Nach einer Wohltätigkeitsvorstellung, bei der ich das Bersgnügen hatte, mit Pauline Lucca im "Bersprechen hinter'm Herd" zu spielen, reiste ich abermals nach Graz, um dem durch unsere seinerzeitigen Studentenvorstellungen ins Leben gerusenen akademischen Leseverein nun auch als gastierender Künstler meinen Tribut zu leisten. Sämtliche Universitätsverbindungen waren in den Logen erschienen und die Grazer Studentenschaft sowie der akademische Leseverein bereiteten mir durch mannigsache Ehrung und Auszeichnung einen unvergeßlichen Abend.

Der Theaterhistoriker Prölft hatte eine Broschüre über die auch in Wien zu öfterenmalen erschienenen Schauspieler des Meininger Hoftheaters geschrieben. In einem diesbezüglichen Gespräche mit Laube, der übrigens der genialen Regiekunst des Herzogs von Meiningen volle Gerechtigkeit widersahren ließ, bemerkte ich, daß die Meininger insoferne eine wichtige Bedeutung haben, als sie uns recht deutlich durch ihr stramm geschultes Ensemble den Beweiß erbringen, daß selbst mit nicht hervorzagenden Schauspielern bei so strenger künstlerischer Disziplin die mächtigken Wirkungen erzielt werden können. Laube pflichtete mir bei, sand aber dennoch, daß auf den äußeren Apparat viel zu großes Gewicht gelegt werde. "Wenn ich schon 4000 Gulden für echte Bärenselle ausgebe," meinte er, "dann möchte ich mir dafür doch lieber einen echten Schauspieler kausen!"

Als eines Tages in Theatertreisen das Gerücht entstand, Girardi hätte sich mit Fräulein Schratt verlobt, gab Laube der Befürchtung Ausdruck, hiedurch die von ihm sehr geschätzte Künstlerin für das Schauspiel zu verlieren. Ich meinerseits habe die Überzeugung, daß Katharina Schratt eine der der rusensten Bertreterinnen des Wiener Boltsstückes ist und für die Richtigkeit meiner unmaßgeblichen Behauptung spricht wohl der Umstand, daß die spätere Hossauspielerin mit Freuden jede Gelegenheit benützte, sich dem Wiener Publikum in diesem ihrer fünstlerischen Individualität besonders zusagenden Genre erfolgreich zu zeigen. Drei Wochen unserer Sommerserien verbrachte ich in Marienbad, in der angenehmen Gesellschaft der Familie Mauthner, Dr. Rechbauers, der Hospernsängerin Dustmann und meiner Kollegen Lobe und Richter, der letztere vom königslichen Hosptheater in München.

Unser weiteres Reiseziel mar Thuringen, das Engabin und das Rillertal. Nachdem wir der großartigen Beste Koburg unseren Besuch gemacht, fuhren wir bei Sonneberg in das liebliche Thüringerland. Gine entsetliche Blage für den Wagenreisenden bildeten damals die gablreichen Mauten, die fast vor jedem Orte anzutreffen waren und das Weiterkommen erheblich beschwerten. In der Nähe des Wurzelberges ließ uns auf steiniger Ode der Mautner, ein ehrsames Schneiderlein, das ruhig am offenen Fenfter arbeitete, ziemlich lange marten. Ungeduldig rief ich ihn an, uns doch endlich abzufertigen. Da erhebt sich bedächtig der Mann der Nadel und mit der Hand Tatt schlagend, singt uns der Schelm an: "Nur immer langsam voran, nur immer langsam voran... Fünf Minuten ist Wartezeit — ich komme sodann!" Ich, meine Frau und unser Kutscher fingen barob ein fo herzliches Gelächter an, daß wir ohne Groll von dem faumseligen Ginnehmer ichieden. Im schön gelegenen Schwarzburg machte ich die Bekanntschaft des berühmten Berliner Komikers helmerding und in Jena, dem Eldorado deutscher Studenten, ergögte ich mich an dem ungebundenen Burichenleben. Auf dem Wege jum Burgteller, dem Gründungsort der beutschen Burschenschaft, traf ich Studenten, die auf offener Strafe tneipten; über dem auf der Gaffe ftehenden Wirtstisch hing ihre Couleurfahne. Bald fand ich liebenswürdige

Kommilitonen, die uns nach Tisch auf den "Forst", einen prachtigen Aussichtspunkt Rengs, führten, wo ich zum ersten- und gewiß auch jum lettenmale das Jenaer Beigbier toftete. Man zeigte uns das Blateau, auf dem die Breugen vor der Schlacht bei Jeng lagerten, mährend Napoleon über eine Nacht eine Notftrake für feine Ranonen fertigftellen ließ. Spät am Abend fam von Ziegenhain eine tolle Spritfahrt heimgeraffelt und bas Geiohle der Studenten, das Freudengeheul diverfer Budeln lieft uns schwer zur Rachtrube kommen. Nach turzem Aufenthalte in Beimar, wo mich der Besuch des bescheidenen Schillerhauses mächtig ergriff und ich in der Hofbibliothet erfuhr, daß bei den Bauern der Umgegend noch viele Briefe Goethes zu finden find, die er ihnen über landwirtschaftliche Fragen und Angelegenheiten schrieb, manderten wir über Gifenach und Meiningen wieder aus Thüringen heraus und eilten nach turzen Stationen in Nürnberg und München unseren lieben, schwervermißten Bergen entgegen. Über Schliersee und Tegernsee zogen wir in das bagrifche Hochland ein und eine mehrtägige Fußtour an der Tiroler Grenze dehnte sich durch Borarlberg bis Chur aus. Ein gemütliches Schweizer Fuhrwert brachte uns in den folgenden acht Tagen über den Albulapaß, auf die Bernina, nach kurzer Raft in Ponterefina und St. Morig weiter durch das herrliche Engadin bis auf die großartige Finstermiinzstraße, die unserem Schweizer Kutscher gewaltig imponierte. Von englischer Ungeniertheit bekam ich auf der Hoteltreppe in Bonteresina einen Beweis. Zwei Männer fagen auf den Treppenftufen und warteten auf das Zeichen der Dinerglocke. Als ich die Treppe hinabstieg und die sich nicht vom Plage rührenden herren aufmerksam machte, daß ich nicht vorbei könne, deuteten sie mir mit einer Befte an, ich möge einfach über fie hinübersteigen, mas ich benn auch ruhig tat. Bon Innsbruck aus gedachten wir unfere vom herrlichsten Wetter begünftigte Reise mit einem mehrtägigen Aufenthalte im luftigen Zillertal zu beschließen und mußten hier die entsetzliche Wafferkatastrophe, die Mitte August in einer Schreckensnacht das ganze Tal bis Kligen berab fast an den Bettelftab brachte, schaudernd miterleben. Um Abend des 14. August 1878 fuhren wir von Jenbach mit einem Landwägelchen ins "Tal der grünen Matten", um nach ftarken

Reisemühen einige Tage bes ruhigen Behagens zu genießen. Bei Kaltenbach kamen wir an den Ziller. Als ich meine Frau auf das ruhig dabinfließende Wasser aufmerksam machte, drehte fich unfer Fuhrknecht um und meinte: "Mein lieber Berr, ber Riller — ber ischt oftmal gar a wilder Burich!" Wir ahnten nicht, daß wir nur zu bald die elementare Wildheit dieses Gebirgsmaffers in noch nie vorher gesehener Urt verspüren follten. Bei dem mir bekannten Boftmeifter Straffer in Rell hatten wir gute Unterfunft gefunden. Um nächsten Morgen machten wir ein Fest der Schützengarde im nahen Sippach mit und nachmittags unternahmen wir über Manrhofen einen Ausflug in den schönften der vier Zillergrunde, in den Zemmgrund. Raum hatten wir den Karlssteg erreicht, als uns unheimlich schwarz sich zusammenballendes Gewölk zu eiliger Umtehr veranlagte. Es fam das volle 48 Stunden mahrende Unwetter, das fo viel Unglud im Gefolge haben follte. Um 16. August früh verzichtete ich auf jede Besserung; trostlos schüttete es den Regen nieder. Der Horizont war in dichtes Schwarzgrau übergegangen; ein furchtbarer Boltenbruch haufte über allen vier Talgrunden. Mittags beobachteten wir bereits an den Archen (Schutzmauern) des hart am Biller stehenden Bosthauses, sowie an den Jochen der uralten Bellerbrude ein merkliches Steigen der Flut. Die Leute stehen am Ufer, man spricht über "das große Baffer", aber niemand denkt an größere Gefahr und ahnt im entfernteften die bevorftehenden Schrednisse. In den Nachmittagsftunden erregt der immer tosender daherbraufende, ichon Holzmassen mit sich führende, wildgewordene Fluß endlich doch bei den Bauern das Gefühl der Ungft und als das Baffer bereits die hausturen bespült, ichreiten sie zu Borsichtsmafregeln. Fenfterladen und Saustüren wurden festgenagelt, die Keller, in denen die Leute bald bis zur Bruft im Wasser wateten, nach Möglichkeit ausgeräumt. Unser Vosthaus war so ziemlich das festeste und sicherste Gebäude; es stand wohl knapp an der Brücke, war aber dem direkten Unprall der Wassermassen doch nicht ausgesetzt. Unter fortwährendem heftigen Regen wuchs von sechs Uhr abends ab bis Mitternacht der Biller zu einem Strome, als deffen Bett die gange Talsohle erschien. Die Sturmglocke wird geläutet und jest beginnen die ernstesten Anftrengungen, vor dem verheerenden Element zu retten, was noch zu retten war. Man räumte Hausgeräte, trug das Kleinvieh auf die Böden, trieb Pferde und Kühe auf die nächsterreichbaren Anhöhen. Bon dem rapiden Steigen der Flut kann man sich gar keinen Begriff machen. Eine unsere Wäsche besorgende Bäuerin, welche noch gemütlich durch das Wasser watend ins Posthaus kam, konnte nach einer halben Stunde das Haus nicht mehr verlassen. Mit größter Gesahr erreichte noch der Jenbacher Poststellwagen den Ort. Die Pferde standen im Nu bis zu den Fesseln im Wasser und als die Passagiere, zwei Bäuerinnen, auf dem Kücken der Knechte ins Haus getragen waren, schwang sich der Postillon auf das Sattelpferd und watete mit den Tieren auf gut Glück der Berglehne zu.

Das Braufen des Wassers, das Sturmaeläute, das Schreien und Rufen der Leute, die nicht mehr aus den Säufern heraus tonnten und auf den Dächern standen, der tosende Rampf des Bäume mit fich führenden Biller mit der großen Solzbrude, die unter so heftigem Unprall ächte und in den Rochen frachte, war fürchterlich. Zum Posthause führten acht mächtige Steinftufen; gegen acht Uhr ftanden nur mehr drei über dem Baffer. Wie überall herrschte natürlich auch bei uns im Bosthause die größte Bermirrung. Bahrend Birtsleute, Anechte und Mägde noch alles Mögliche zu retten fuchten, die vom Baffer umgeworfenen Poststellwägen anketteten und Vorräte des Saufes in Sicherheit brachten, hatten wir jum Sandtuft getommene Touriften vom Balton des Baufes leider die Belegenheit, das grauenhafte Schauspiel eines Hochmassers in den Alven aus der Nähe zu betrachten. Soweit das Auge reichte, ein Bafferspiegel, begrenzt von Bergen. Der Biller braufte bereits über die noch ftandhaltende Brücke; auf und vor derfelben Holzblöde, Stege, Bäume, Tore u. dgl. aufgeturmt. Mus den hochgelegenen Räumen der im Baffer ftebenden Beller Bäufer wurden Laternen ausgehängt, mit brennenden Rienspänen geleuchtet und durch Deuten und Schreien verständigten fich zur Not die fassungslos gewordenen armen Bewohner. Gegen 11 Uhr nachts rann das Baffer bereits zu unferer haustüre herein. Unfere Aufmerksamkeit galt jest vorzugsweise

der gerade unter uns liegenden Brücke, die noch immer ftandhielt, tropdem man nur mehr das Beländer und das in ihrer Mitte sich erhebende Christustreuz wahrnehmen konnte. Auch ihre Stunde follte kommen! Begen Mitternacht endlich barft die Brüde unter donnerndem Gefrach und Stüd für Stüd rif das wütende Baffer mit fich fort. Gin großes Schennentor, das an sie anprallte, gab ihr den Gnadenstoß. Ein allseitiger Aufschrei der Leute hüben und drüben begleitete den Untergang der hundertjährigen Rillerbrücke. Auf den dahintreibenden Trümmern ragte unheimlich das unversehrt gebliebene Kreuz in die Racht. Wie um einen alten verlorenen Freund weinten und wehklagten die armen Zeller; Weiber und Mägde warfen fich händeringend und jammernd in ber Flur auf den Boden. Sie hatten mit ihrer alten "Bruden" einen ftummen Beugen ihrer Luft, ihres Schmerzes, ein Stud eigenen Lebens und ein Stud ihrer Geschichte verloren! Gegen zwei Uhr morgens fanten, gerade dem Bofthaufe gegenüber, zwei Bauernhäufer, deren Grund vom Waffer vollständig unterwaschen war, ohne Geräusch, Menschen und Tiere unter sich begrabend, in den Wogen unter. Gegen die fünfte Morgenftunde hörte endlich der Regen auf — der Biller hatte über sein gewöhnliches Niveau eine bobe von zehn Schuh erreicht.

Wie bei den traurigsten Anlässen saft nie der Humor sehlt, so auch hier. Als ich die jammernde Postmeisterin wegen des großen Schadens bedauernd tröstete, äußerte sie ärgerlich: "Was nützen die ganzen Herrichtungen! Heuer haben wir den Keller sogar mit "literarischen Kalk" ausg'schmiert und jetzt hat der Ziller doch alles verwüst!"

Trog großer Ermüdung waren wir bis zum Anbruch des Tages wachgeblieben. Jest konnte man erst das grenzenlose Unglück übersehen, das diese Nacht über das Zillertal gebracht hatte. Noch bis spät in den Tag hinein führte das breitge, von Erde und Schlamm braungefärbte Wasser, das einen widerlichen Eindruck machte, Bäume, Mühlenräder, Tore, Zäune, Telegraphenstangen, Feldhütten, Betten, Kästen, Wiegen, Heubündel, tote Tiere auf seinem Rücken. Über zwanzig Menschenleben waren zugrunde gegangen. Schweren Herzens schieden wir von den so arg Heimgesuchten. Ich und meine Frau krochen

in Begleitung eines Knechtes, der uns führte und meine Gattin teilweise tragen mußte, aus dem Posthause auf einen ansstoßenden Heustadl, wateten durch Schlamm und Morast über vernichtete Gärten und steinige Muhren auf die Bergseite, die wir erklommen, um an den Lehnen nach Fügen zu wandern, wo wir nach mehrstündigem, beschwerlichem Marsche als erste lebende Zeugen des Unglücks ankamen. Bor Fügen tritt der Ziller auf die tieserliegende rechte Talseite und hier ward auch wieder die unversehrte Poststraße sichtbar.

Nach furzem Aufenthalt in Aussee, wo wir mit meinen Eltern zusammentrasen, fuhr meine Frau zu ihrer franken Schwester ins Riesengebirge, während ich mich zu den Proben von "Preziosa" einfand, um als "Schloßvogt Pedro" bei der Eröffnung der Saison mitzuwirken.

Unter den obwaltenden Umständen wäre es hoch an der Beit gewesen, nur auf das finanzielle Gedeihen des Stadttheaters bedacht zu sein, mittlerweile wurde Greifs Trauerspiel "Marino Falieri" einstudiert und auf Drängen des Bortragsmeisters tam Ende September "Sphigenie auf Tauris" zur Aufführung mit einer Kasseneinnahme von kaum 300 Gulden. Ein Gaftspiel Auguste Wilbrandts und einige gehaltlose Schwänke brachten die Saison nicht vorwärts und erst die Augiersche Sensationsnovität "Haus Fourchambault", die Laube dadurch erhielt, daß er noch nachts die Unnahme der Bedingungen telegraphierte, mährend Dingelftedt sich bis zum nächsten Morgen Beit ließ, füllte, wenigstens für einige Beit, unser Theater. Die Regisseure und makgebende kritische Stimmen hatten Lobe für die Rolle des in Baris von Mr. Got gespielten Belden des Stückes empfohlen. Laube wies energisch auf den Liebhabercharafter der Rolle hin und gab dieselbe Dr. Bassermann, einem jüngeren Schauspieler, der sich zwar mit allen Ehren aus der Uffare jog, aber unter dem einmal vorgefaßten Glauben der Kritik und des Bublikums zu leiden hatte. Das leidige Berhältnis Laubes zu seinem ersten Schauspieler war dadurch wieder gespannter geworden und Lobe, der bis dahin in den volkstümlichen Nachmittagsvorstellungen ohne Honorar mitgewirft hatte, ftellte jum Schaden des Theaters diese Tätigkeit ein. Den meiften Rovitäten fehlte der Kaffenerfolg. Unläftlich

der Aufführung eines Schauspieles von Brée befahl Laube, nachdem er den trostlosen Rapport des Kassiers eingesehen hatte, die Novität sofort abzusezen. Der hievon unterrichtete Dichter stürzt mit den Worten in Laubes Bureau: "Um Gotteswillen, liebster Direktor — auf diese Art machen Sie ja mein Stücktot?!" — "Trösten Sie sich," erwidert Laube, "ist bereits tot! Da — lesen Sie!"... und hält dem verblüfften Autor den Rapport unter die Nase.

Ende Dezember kam mein hochverehrter einstiger Lehrer und Freund aus der Gymnasialzeit Dr. Michael Walz an das akademische Gymnasium nach Wien; ich suchte ihn sofort auf und wir verlebten manchen Abend in freundlichen Erinnerungen.

Als der Schillerpreis an Wilbrandt, Anzengruber und Nissel verliehen ward, machte ich die Bekanntschaft des seinsfühligen, leider stets kränkelnden Dichters der "Ugnes von Meran", mit dem ich bald wegen der Borbereitungen zur Aufstührung dieses Dramas in näheren angenehmen Verkehr treten sollte.

Auf Laubes Anraten benütte ich meinen Winterurlaub nicht zu Gaftspielen, sondern zu Studienreifen nach Deutschland, um die größeren hof- und Stadttheater, insbesondere aber die Berliner Bühnen fennen zu lernen. Ich wählte diesmal die Städte Berlin und hamburg und tam badurch einem Bunfche Laubes nach, der mich insgeheim beauftragte, mit dem Eigentimer des Friedrich Wilhelmstädtischen Theaters, dem Buchhändler und Eigentümer des "Kladderadatsch" Hoffmann, in Berhandlungen wegen eines Gesamtgaftspieles zu treten. In Hoffmanns reizendem heim im Tiergartenviertel traf ich auch mit Direktor Alder zusammen, der stets einige Zeit bei seinem Berliner Freunde zubrachte. Hoffmann ftellte ziemlich hohe Bebingungen und da unser Direktionsrat jede Berantwortung für einen Gastspielzug nach Berlin ablehnte, ließ Laube nach den bei meiner Rückfehr gegebenen Aufklärungen die Idee fallen. In Berlin intereffierte mich nebst den Sehenswürdigkeiten und dem lebhaften Treiben der deutschen Weltstadt selbstverständlich das Theaterleben. Allabendlich besuchte ich ein, oft mehrere Theater, machte die Bekanntschaft einer Reihe von hervorragenden Berliner Kollegen, von denen ich besonders die

Damen Fried-Blumauer, Claar-Delia und die Berren Lebrun, Engels, Rlein, Reppler, Kahle und Berndal ermähne und beichlok den späten Abend regelmäkig im Künstlerzimmer des vor furgem dahingeschiedenen, allgemein befannten hofrestaurateurs Dressel. Rach meinem Dafürhalten taten die Berliner ihrer Hofbühne und dem Leiter derselben, dem Generalintendanten v. Hilsen, damals Unrecht, wenn fie behaupteten, ihre Brivattheater murden fünftlerisch vornehmer und besser geführt. Bielleicht mag das etwas engherzige, im alten Geleise sich bewegende Repertoire des Hofschauspielhauses zu dieser start verbreiteten Meinung beigetragen haben, die künstlerischen Darbietungen, in erster Linie die schauspielerischen Einzelleistungen, ichienen wohl keinen berechtigten Unlaß zu so strenger Kritik zu geben. In Samburg besuchte ich meinen alten Kollegen Buchholz, der bei Bollini am Stadttheater die Schaufpielregie führte, sowie die interessanten Proben des Theaterdirektors Cheri Maurice, der an seinem Thaliatheater ein mustergiltiges Lustipielensemble geschaffen hatte. Hier lernte ich eine der entzückendsten deutschen Schauspielerinnen Fräulein Klara Horn und den Komiker Emil Thomas kennen. Die großen Förderer unserer deutschen Bühnengenossenschaft Ludwig Barnan und Opernfänger Dr. Franz Krütl, sowie der liebenswürdige Kaufherr Schlüter, dessen Bekanntschaft ich in Marienbad gemacht hatte, geftalteten meinen Aufenthalt zu einem genufreichen. Ein großer Beftindienfahrer murde befichtigt und mehrfache Einladungen zu Aufternfrühftücken mit auserlesenen Moselweinen ließen mich an dem üppigen Hamburger Leben bald Gefallen finden. In der unterhaltlichen Reisegesellschaft des alten Birkusdirektors Reng fehrte ich vor den Beihnachtstagen nach Wien zurück.

Das für Laube und das Stadttheater unglücklichste Jahr 1879 brachte einige gute ältere Stücke wie "Prinz Friedrich", "Jopf und Schwert", "Ferreol", "Ein vornehmer Schwiegersschn" (le gendre de Monsieur Poirier) u. a., aber die Einsnahmen sanken bei der Novitätenarmut, die über uns hereinsgebrochen war, derart, daß Laube ohne außerordentliche Zusschüsse über die nächsten Monate nicht hinwegkommen zu können erklärte. Zwistigkeiten zwischen Laube und Baron Schey, sowie

mit einzelnen Direktionsräten, die sich in die artistischen Ungelegenheiten einmengen wollten, standen auf der Tagesordnung. Eine allseitig bemerkbare Aufregung und Verftimmung Laubes fand ihre baldige Erflärung in seiner schweren Erfrankung, die ihn über einen Monat von der Bühne fernhielt, sowie in dem unheilbaren Leiden, das über seine vortreffliche Frau Jouna hereinbrach. Mit einemmale war reichlich Krankheit, Ungliick und Sorge in das Laubesche Haus eingezogen. Die Frage nach der Zukunft unseres Theaters trat lebhafter als je in den Bordergrund. Laube leitete vom Krankenzimmer sein Theater weiter: wir Regisseure mußten ihm täglich Rapport erstatten. "Der ganze Schwindel" — so nannte er sein schmerzhaftes Blasenleiden — machte ihn nervös und er begann des öfteren zu flagen. Todesgedanken qualten ihn und er fprach mit uns über verschiedene Todesarten. Außerungen wie: "Ich gebe mahrscheinlich an dieser hundsföttischen Krankheit zugrunde," oder "wie lange wird's dauern und der "ausgezeichnete Mann" ift mit all feinen Fähigkeiten eine Speife ber Bürmer" - tonnten wir oft hören. Einmal meinte er: "Um liebsten stürbe ich noch an einer Lungenentzündung" und dabei begann er uns ausführlich den nach feiner Meinung "angenehmen Tod", den diese Krankheit zumeist nach sich ziehe, zu schildern. Mitte Februar erschien Laube wieder im Theater — er war von seinem Leiden glücklich befreit worden. Während seiner Krankheit engagierte er den gerne wieder nach Wien tommenden, verföhnten Schauspieler Friedmann, sowie Albin Swoboda, welcher aber nur wenige Monate bei uns verblieb, um dann bis zu seinem vor furzem erfolgten Tode dem Dresdner Hoftheater als humoristischer Bater tüchtige Dienste au leiften.

Um jene Zeit bereitete mir ein treuherziger Landwirt aus Fischamend, der, wie er mir erzählte, ein eifriger Besucher unserer Nachmittagsvorstellungen war, eine originelle Anserkennung meiner Leiftungen in volkstümlichen Rollen. Der praktisch denkende Theaterenthusiast erschien eines Tages in unserer Wohnung, hinter ihm ein Bursche, der auf einer appetitlich geschmückten Aushackschläftel herrlichen Schweinss und Kalbsbraten, sowie eine stattliche Kollektion von Brats und

Leberwürsten trug und mir als Zoll kunstfinniger Dankbarkeit überreichte.

In der Ende März abgehaltenen Generalversammlung der Gründer unseres Theaters trat Laube trop der dringendsten Einsprachen seiner Regisseure mit dem Blan eines zweimonatlichen Gaftspielzuges nach Budapest, Graz und Prag hervor und begründete in einer optimistischen Rede die Notwendigkeit, sowie die Borteile dieses Unternehmens. Ohne Debatte gab man Laube die Bewilligung aber auch die Berantwortung für das verhängnisvolle Gaftipiel, das, außer bei dem die Urrangements leitenden Bortragsmeifter, bei niemandem Sympathie und Bertrauen fand. Schon vor der Generalversammlung hatte Laube durch Stratosch mit den in Frage kommenden Direktoren Fühlung genommen und so ungünftige Berträge abgeschlossen, daß er gezwungen war, beinahe den ganzen technischen Apparat, den notwendigen Deforationen-, Möbel- und Requisitenfundus auf die Reise mitzunehmen. Für Budapest und Brag wurde Berr Stratosch, für Brag ich zum Quartiermeister ernannt. In ben Mitte Upril fallenden Ofterferialtagen unternahm ich mit meinen Kollegen Baffermann und Ranzenberg einen Ausflug nach Gutenftein. Auf der Beimfahrt hatte Rangenberg meinen durch übermäßiges Laufen ermüdeten und mürrisch gewordenen hund durch mehrmaliges Untaften gereizt, so daß dieser nach ihm schnappte und seine Wange rigte. Zuerft murde der kleine Borfall gar nicht beachtet. Mit einemmale ward Ranzenberg einfilbig und still, wir saben Tränen in seinen Augen. Wir entdeckten, daß unfer nervofer Rollege, vielleicht durch die vor furgem in Gutenftein erwähnte Geschichte von Raimunds Berwundung durch seinen Hund aufgeregt und befangen gemacht, sich plöglich einbildete, mein Tier sei am Ende mutkrant. Mit vieler Mühe brachten wir den maglos aufgeregten Rünftler in meine Wohnung, ließen den Theaterarzt holen und hatten bis spät in die Racht zu tun, um Rangenberg halbwegs zu beruhigen. Um schlimmften tam dabei mein hund weg, der nach anstrengenden Fußtouren nicht begreifen konnte, warum er, anstatt Ruhe zu finden, fortwährend betrachtet wurde, über meinen Stod springen mußte und Baffer saufen follte. Bevor wir mit den Rüstungen zur großen Gaftsvielfahrt

begannen, errang ich in der letten diesjährigen Novität, in Dumas' "natürlichem Sohn", mit der Hauptrolle des Notars Fressard großen Erfolg.

Bur Feier der silbernen Hochzeit unseres Kaiserpaares fand eine Festaufführung des "Sommernachtstraumes" statt, der ein Brolog, gesprochen von Fräulein Schratt, voranging.

Benige Tage vor unserer Abreise hatte ich Gelegenheit, aus der am Ring gelegenen Bohnung meiner Eltern den Makartschen Festzug anzusehen, eine großartige, sinnige Huldigung und Augenweide, wie ich Ahnliches wohl kaum mehr erleben dürfte. In besonderer Erinnerung blieben mir die Gruppen der bildenden Künste und der Hochgebirgsjagd. Der auf goldgesatteltem Pferde im Juge mitreitende Schöpfer dieses lebendigen Kunstwerkes wurde von den Tausenden, die Straßen und Fenster besetzt hielten, mit endlosem Jubel begrüßt. Die Farbenpracht, der künstlerische Geschmack in Kostümen, Dekorierung der Wagen, die Gruppierung der lebenden Bilder — alles bekundete das Genie des Meisters.

Der zweite Theaterfeldzug nach Budapest, der volle vier Wochen dauerte, fand ungünstige Verhältnisse vor. Die nationalen Blätter schrieben heftig gegen die "abermalige deutsche Insvasion" und selbst deutsch erscheinende Zeitungen wie der "Pester Llond" verhielten sich uns Wiener Künstlern gegensiber ziemlich reserviert, um es mit der Chauvinistenpartei nicht zu verderben.

Trop günstigen Theaterwetters gab es keine ausverkauften Häuser und als Laube von dem vorwiegend ernsten Repertoire— schon das preußische Jankdrama "Prinz Friedrich" sprach am Gröffnungsabende wenig an — schwer abzudringen war, sanken die Ginnahmen zu besorgniserregender Tiese herab. Laube entwarf einen Plan, in Budapest und — Temesvar gleichzeitig zu spielen: nur die Schwierigkeiten, die sich der Sache entgegenstellten, verhinderten ihn, diese kühne und gewiß aussichtslose Idee auszusühren. Bon Graz kamen zum Glückrechtzeitig energische Mahndriese maßgebender Persönlichkeiten, das viel zu eruste Repertoire durch ein niehr heiteres zu erssehen. Diesmal fügte sich Laube den wohlgemeinten Ratschlägen und so kam es, daß wir in Graz mit einer sicheren Ginnahme

von 8000 Gulden rechnen konnten. Un Urbeit und Tätigkeit fehlte es mir in diesen Tagen nicht. Früh um acht Uhr Konferenzen mit dem Direttor, Proben und Borftellungen. Befuche. Einladungen, Borarbeiten für Brag und dazu die aus Leipzig einlaufenden Korrekturbogen meines ersten Buches: "Aus der Theaterwelt," die natürlich auch fofort erledigt werden mußten. Bor meiner Abreise nach Braz erhielt ich von unserem Bräsidenten Baron Schen den Auftrag, auf meiner Durchreise in Wien ihm über ben bisherigen Gang des Ensemblegaftspieles zu berichten. Da ich nicht viel Angenehmes mitteilen konnte, erwog er den Abbruch der Gaftspielfahrten, zu dem man fich leider nicht entschloß. Um letten Mai um 10 Uhr nachts erwartete ich am Grazer Bahnhofe mit Arbeitern und Frachtwagen für den mitgeschleppten Jundus den Separatzug, der Laube und die Schauspieler in zwölfstündiger Fahrt von Ungarn hieher führte. Gleich am nächsten Morgen gab es eine anstrengende Probe und abends begann das Grazer Gastspiel, das in gehn Vorstellungen durchwegs gut besucht war. Befreundete Grazer Familien machten mir und meiner Frau den Aufenthalt so angenehm als möglich, heitere Landpartien wurden an fvielfreien Tagen arrangiert und ließen mich für den Augenblick die trübe Zukunft, der unfer Theater entgegenging, vergessen. Mitte Juni traf unsere Künstlergesellschaft in der letten Station, in Prag, ein. Bu den ungünstigen Bertragsbedingungen, unter welchen wir hier spielen mußten, fam noch eine abnorme Sike und die kostspielige Fahrt in die Broving endete mit fünftlerischen Ehren, aber mit einem fo beträchtlichen Defizit, daß die Eristenzfrage unseres Theaters empfindlich berührt wurde. Zur Kennzeichnung der Situation will ich nur erwähnen, daß bei der Eröffnungsvorstellung in Prag die Einnahme — 700 Gulden betrug. Meine Frau und ich benützten jede freie Stunde, um die intereffante, an historischen Denkmälern und Bauten reiche böhmische Hauptstadt kennen zu lernen. Der herrliche Gradschin, die Baläste des Aldels, die prächtigen Anlagen in Baumgarten, wo wir oft mit der Familie meines Prager Kollegen Sauer zusammenkamen, die aus dem 12. Jahrhundert stammende Synagoge und der alte originelle Judenfriedhof wurden von uns aufgesucht. Beim alten Begold und

in der berühmten Kellerei Dr. Hellys verbrachte ich mit Kollegen und den Kunstkritikern Alfred Klaar, Dobisch und Bozdech versgnügte Stunden. Auf eine Empfehlung Rechbauers empfing mich Landesausschuß Dr. Schmenkal und es wurde die Frage einer eventuellen Übernahme der Direktion des deutschen Laudestheaters durch mich in Erwägung gezogen. Bei einem Festbankett, das Laube zu Ehren im deutschen Kasino gegeben wurde, seierte der Prager Oberregisseur Roll in überaus launiger Rede auch die unermidlichen Schauspieler des Wiener Stadtstheaters, wobei auf die Wiener Vortragsmeisterei, die sich auch in der Provinz ziemlicher Antipathie erfreute, einige Hiebe absielen.

Bitter enttäuscht und außerstande, seine unglückliche Gebarung zu vertreten, war Laube von Prag nach Karlsbad gereift und reichte von dort aus Gesundheitsriidsichten seine Demission ein, die vom Direktionsrate angenommen wurde. Huch Stratosch erhielt die erbetene Entlassung. So war Laube jum zweitenmale zurückgetreten und dem Direktionsrat fiel die ichwierige Aufgabe zu, einen neuen Direktor zu finden, Stücke zu erwerben und für die Tilgung der angewachsenen Theaterichuld aufzukommen. Ermüdet von den argen zweimonatlichen Strapazen fam ich in Wien an und trog der Ungewißheit unseres fünftigen Schickfals trachtete ich so schnell als möglich bem Dunftkreise des Saufes auf der Szilerftätte zu entfliehen. Bei Baron Schen traf ich Direktor Pollini, mit dem erfterer wegen Übernahme des Stadttheaters verhandelte. Mir wurde das Versprechen abgenommen, mich, wenn es nötig wäre, auch in den Ferien dem Theater zur Berfügung zu stellen. Als ich das Palais unferes vielgeplagten Präfidenten verließ, begegnete mir auf der Treppe der Hauptkaffier des Stadttheaters, der über die unglückliche Gaftsvieltour die aufklärendste Information erteilen konnte.

Als ob ich eine Ahnung von der mir drohenden Rückberufung gehabt hätte, machten wir unsere diesjährige Ferienreise mit einer nichts weniger als vorteilhaften Eilzugsgeschwindigteit. Nach einer lang dauernden Donaufahrt bis Passau ging's über Regensburg nach Frankfurt, wo wir im großartigen Aktienhotel mit dem von Ems kommenden Matras zusammentrasen.

Goethes Vaterhaus, die Dannekersche Ariadne, der Römer, die Baulstirche, der Balmengarten und die Frankfurter "Judengaff" mit dem Stammhause Rothschilds wurden im Fluge besichtigt und nach furzem Aufenthalte im schönen Wiesbaden fuhren wir mit dem Wagen über Biberich an den Rhein. Bon Rüdesheim aus bestiegen wir den Niederwald, auf dem man eben mit dem Bau des Germaniadenkmales begann. Das Modell der Schillingschen Rolossalstatue studierten wir eingehend in der Bauhütte. Die reizende Landschaft bis Koblenz, Burgen und Ruinen, rechts und links entzückend gelegene Stüdtchen, das rege Schiffahrtsleben des Rheins, mährend an beiden Ufern Schienenstränge das gesegnete Land durchziehen — all das unter heiterem Sonnenhimmel genoffen, hinterließ meiner Frau und mir unvergegliche Eindrücke. Rach turzem Aufenthalte in Ems und Röln, wo wir den Dom besichtigten und Albin Swoboda trafen, der in einem Sommertheater Baftrollen gab, fuhren wir mit der Gisenbahn zurück nach Mannheim, einer Ginladung meines Rollegen Dr. Baffermann, heute Intendant des dortigen hof- und Nationaltheaters, folgend. Im Theater ergötten wir uns an dem urwüchsigen humor und Talent des Sängers und Schauspielers Ditt, eines Bagbuffos, wie ich bisher noch keinen gesehen hatte. Mit Baffermann und seinem liebenswürdigen Freunde Ruhn unternahmen wir Ausflüge nach Beidelberg, Baden-Baden, Strafburg und in den Schwarzwald. Nach turzer Paufe in der poetischen Waldeinsamkeit Allerheiligen zogen wir durch das "Himmelreich" und "die Hölle", Engpässe des südlichen Schwarzwaldes, durch welche 1768 für Marie Antoinettens Brautfahrt nach Frankreich eine Straße gebaut wurde, iiber die ehemalige Benediktinerabtei St. Blafien nach Bafel. Um Genferfee erreichte uns ein Telegramm Baron Schens, der mich für den 1. August nach Wien ju einer Sigung behufs Konstituierung eines Regiekollegiums einlud. Alle weiteren Reiseplane mußten geändert werden, um in einer achttägigen Begjagd über den Simplon und die oberitalienischen Seen zur bestimmten Zeit daheim eintreffen zu tonnen. Mit einem der Bagenfoloffe der Genfer Diligencengesellschaft fuhren wir nach Chamounix, ritten auf die Flegere, wo ich von einem Maultierführer den schlimmen Rordwind als

vent du Bismarck bezeichnen hörte, dann über die tete noire nach Martigny und sangten mit unterlegten Pferden in einem Tage über den Simpson, in Pallanza am Lago di maggiore an. Bormittag in Schnee, Nebel und Sturm, saßen wir abends in milder Nachtluft im Garten, das Abendessen einnehmend. Drei Tage widmeten wir dem Luganers und Comosee und über Mailand und den Gardasee, auf dem wir zu guter Lett noch einen zweistündigen heftigen Sturm mitsmachten, erreichten wir am letten Juli Zell am See, wo mich unser Präsident erwartete und mir, sowie dem zufällig answesenden Leipziger Theaterdirektor Dr. Förster die Pläne unseres Direktionsrates mitteilte.

## VI.

In der kurzen Sommerfrist war Baron Schen mit mehreren Direktionskandidaten in resultatlose Verhandlungen getreten und da das Theater unter allen Umständen am 1. September 1879 wieder eröffnet werden mußte, wurden die finanziellen Ungelegensheiten des Theaters nach Tunlichkeit geordnet und dis zur Ernennung eines Direktors ein Regiekollegium, bestehend aus den Schauspielern Friedmann, Lobe, Schönseld und Tyrolt, mit der provisorischen Leitung des Institutes betraut.

Wohl niemand, am allerwenigsten wir selbst, gab sich der optimistischen Hoffnung hin, daß aus dieser vierköpfigen Direktion ein Definitivum herauswachsen könne.

Die zwingende Not trieb zu diesem letzten Aushülfsmittel, da eine abermalige Berufung Laubes auf den heftigsten Widersstand der Direktionsräte gestoßen wäre. Journalistik, Publikum und Schauspieler bringen derartigen Kollegialdirektionen mit Recht geringes Bertrauen entgegen. Mit Ausnahme zweier Novitäten minderen Ranges war für die kommende Saison so gut wie gar nichts vorbereitet, einige erste Mitglieder, durch frühere Berträge gebunden, verließen unser Ensemble. Unsere Aufgabe war also weder leicht noch beneidenswert.

Benige Tage vor Beginn des Theaters trugen wir Frau

Jouna zu Grabe. Wer die hochherzige Gattin Laubes, deffen guter Engel mit ihr dahinschied, kannte, bewahrte dieser edlen, hülfreichen deutschen Frau die tiefste Berehrung.

Mit einer schwachen Novität, Nissels preisgetröntem Trauerspiel: "Ugnes von Meran" begannen wir, mit Halberfolgen, wie solche mit Rosens "Starte Mittel" und Ernsts
"Mit bem Strome" erzielt wurden, setzen wir die Saison fort.

Wie es vorauszusehen mar, fehlte im Regiekollegium gar bald die notwendige Einigkeit. Auseinandergehende Anschauungen und vor allem nicht gleichmäßig sich einsetzende Arbeitsträfte erschwerten die Führung des Theaters. Mitte November machte ich die perfönliche Bekanntschaft des Dichters Björnson, dem ju Chren wir auch "Das Falliffement" aufs Repertoire festen. Bierzehn Tage vor der für Ende Dezember einberufenen Gründerversammlung lud mich Baron Schen zu einer Besprechung und ichlug mir vor, das Stadttheater für die nächsten drei Jahre zu pachten. Ich follte ihm einen diesbezüglichen Bertragsentwurf für die Generalversammlung vorlegen, da er sich als Finangfraft bei dem Unternehmen beteiligen wolle. Einerseits wußte ich bereits, daß man im geheimen schon wieder mit Laube, ber sich trok allem abermals nach dem Direktionsstuhl sehnte, Fühlung genommen, andererseits hatte ich gewichtige, beitle Bersonalfragen betreffende Bründe, die mich veranlaften, den Antragdankend abzulehnen. Zahlreiche Direktionsratssikungen, denen auch wir herren des Regiekollegiums beigezogen wurden, beschäftigten sich mit der materiellen hebung unseres Theaters. Welch abenteuerliche Vorschläge da zutage traten, beweist der gang ernst gemeinte Antrag eines Direktionsrates, auch in den Sommermonaten zu fpielen und durch das Spannen feucht gemachter Blafondtücher den Auschauerraum fühl zu erhalten.

Im "Lamm" war Pollini angekommen, der mir als Regisseur und Schauspieler für seine Hamburger Bühnen einen glänzenden Antrag machte. Bei einer unserer Verhandlungen war Jauner anwesend, der mit uns u. a. auch eingehend die Stadttheaterfrage erörterte. Daß endlich ein energischer Schnitt ins Fleisch gemacht werden mußte, war unsere einstimmige Ansicht. Jauner war für die Verpachtung, Pollini für eine größere Subvention oder Verkauf des Theaters. Für die letztere

Idee suchten wir Baron Schen zu gewinnen, der sich einem eventuellen Kaufe durch einige Geldleute sympathisch gegens überstellte.

Diesen Projekten und Plänen machte die Generalverjammlung ein Ende, indem nach einer Rede, die Laube als Gründer hielt, mit überwiegender Majorität beschlossen wurde, das Stadttheater auf weitere drei Jahre mit 120.000 Gulden zu subventionieren und auf dem Konturswege die Direttorsftelle zu besetzen. Diese Konkursausschreibung hatte, wie man es in Theaterfreisen vorhersagte, gar fein prattisches Resultat und außer Laube fand fich tein Direftor, der den Mut gehabt hätte, mitten in einer schlechten Saison, bei verhältnismäßig noch immer zu hohem Etat, das Frühjahr vor der Türe, das Theater weiterzuführen. Nach wochenlangem resultatlosen Ruwarten begannen neuerliche Verhändlungen mit Laube und Mitte Januar 1880 enthob mich nachfolgendes Dankschreiben einer unangenehmen, trog Gifers und Müben erfolglosen Tätigkeit. Die Zuschrift lautete: "Gehr geehrter Berr Doktor! Indem der Direktionsrat des Stadttheaters hiemit zu Ihrer Kenntnis bringt, daß er herrn Dr. heinrich Laube zum artistischen Direktor dieses Institutes ernannt hat und daß derselbe am 17. d. M. dieses Amt antreten wird, fühlt er sich augenehm verpflichtet, Ihnen für die Bereitwilligkeit, womit Sie seiner Einladung, dem provisorisch leitenden Regiekollegium beizutreten, gefolgt find, sowie für die ersprieglichen Dienfte, welche Sie als Mitglied dieser Körperschaft den Interessen des Stadttheaters geleiftet haben, seine volle Anerkennung und feinen verbindlichsten Dant auszudrücken. Hochachtungsvoll ber Direktionsrat der Gesellschaft des Wiener Stadttheaters. Schen. Dr. E. Suchanet."

:

So war also Laube zum drittenmale unser Direktor geworden! Rach einer respektvollen Begrüßung durch die Schausspieler und einer eine gewisse Absichtlichkeit zur Schau tragenden Huldigung des fachtechnischen Personals betonte Laube in seiner

Antwort die ihm auferlegte Pflicht, von jest ab ernstlich das Wort Sparfamteit auf seine Fahne schreiben zu muffen und bate er alle Mitglieder, bei den bevorstehenden Vertragsabschlüssen in ihren Unsprüchen mäßig zu sein. Schon nach acht Tagen begannen für den wiederberufenen Chef Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten, die ihn fo migmutig und nervos ftimmten, daß er in einer Regiesitzung zu uns äußerte: "Seid froh, daß ihr draußen seid und mit dieser ..... Wirtschaft nichts mehr zu tun habt!" Julius Rosen war dem Theater untreu geworden und als Oberregisseur und Autor an das Theater an der Wien gezogen, Fräulein Frank erkrankte an einem schweren Lungenkatarrh, infolge deffen Wilbraudts "Kriemhild" auf lange Zeit zurückgelegt werden nufte, Fitgers "Bere" und Molbechs "Umbrofius" brachten fünftlerischen, aber teinen Raffenerfolg, Ende Februar erklärte Fran Schratt, für diese Saison sich von der Bühne zurückziehen zu müffen.

Ich hatte für mich und meine Frau eben mit Laube einen neuen dreijährigen Bertrag abgeschlossen, als sich anfangs Upril das Gerücht verbreitete, Baron Schen, der einer leidigen Bersonals frage halber mit Laube abermalige Differenzen hatte, sei definitiv entschlossen, in der demnächst stattfindenden Generalversammlung das Bräsidium für immer niederzulegen. Mit berechtigtem Bangen erwarteten wir alle den 16. April 1880, an welchem Schen seinen für das Stadttheater unheilvollen Entschluß ausführte. Laube war hiedurch am meisten betroffen. Berstimmt, gereizt und seinen voreiligen Wiedereintritt verwünschend, verlor Laube die Geduld und in einer leidenschaftlich erregten Rede, in der er Untlagen gegen die Gründer, den Direktionsrat, die Breffe und das Bublifum erhob, beantragte er -- die fofortige Schließung des Theaters. Der Berichterstatter der "Breffe" schrieb damals zutreffend: "Laube sah sich nach seiner Rede im Saale um, ob er nicht noch jemanden finde, den er noch schnell beleidigen könnte." Die Aufregung unter uns Mitgliedern war natürlich eine ungeheure. Kaum daß Laube die Direktion angetreten, stand also sein abermaliger Riicktritt bevor. Sein Borgang fand allseitig scharfe Migbilligung. Im Bege einer Schauspielerdeputation erbaten wir uns Auftlärung über sein überraschendes Berhalten, erhielten aber von ihm leider einen

unbefriedigenden, ausweichenden Bescheid. Unter diesen unsicheren Verhältnissen bestimmten Lobe und ich. die wir beide dem Benfionsfondkomitee angehörten, unsere Kollegen, eine Eingabe an den Direktionsrat mit der Bitte um Auflösung und statutengemäße Berteilung unseres Benfionsfonds, der eine Sohe von weit über 80.000 Gulden erreicht hatte, zu richten. Wir befürchteten die etwaige Verpachtung des Stadttheaters und da möglicherweise mit derselben ein Genrewechsel eintreten konnte, wäre das Verbleiben der bisherigen Künstler illusorisch geworden. Unsere Bermutung war nicht unrichtig, denn die Generalversammlung vom 14. Mai beschloß, das Wiener Stadttheater nicht mehr in eigener Regie zu führen. Unsere Verträge wurden mit Berufung auf den in unseren Kontrakten enthaltenen Passus: "wenn nachweislich die Ginnahmen zur Deckung der Koften nicht mehr binreichen" aufgelöft und für null und nichtig erklärt. In die Teilung des Benfionsfonds willigte ber Direktionsrat nur unter der Bedingung, daß auch ihm ein Teilbetrag des Bermögens ausbezahlt werde. Am 22. Mai 1880 verhandelte und handelte Dr. Suchanet von drei Uhr nachmittags bis elf Uhr nachts mit jedem einzelnen Benfionsberechtigten bezüglich seiner Ansprüche. Sechs Tage später erfolgte die Auszahlung an die Schauspieler. Am letten Mai fand vor brechend vollem hause die Schlufvorstellung statt.

So endete Laubes fürzeste und letzte Direktionsperiode. Er war vergrämt, leidend, geärgert, müde. Als ich mich zum letztenmal im Burcau einfand, um von ihm Abschied zu nehmen, meinte der in trüber Stimmung Besangene: "Vielleicht wäre es richtiger gewesen, wenn ich nicht zurückgetreten wäre, aber es geht nicht mehr. Ich habe zu viele Feinde! Ich habe übrigens ein eigenes Talent, mir Feinde zu machen. Meine Mutter hat mir das schon vorausgesagt, wenn ich als zehnsjähriger Bursch, unwirsch und eigensinnig, sinstere Gesichter schnitt."

Heinrich Laube verließ das Wiener Stadttheater, die Stätte seiner letzten Freuden und Sorgen, um es nie wieder zu betreten.

Ohne Direktor, ohne Engagement, mußten wir Mitglieder einen unfreuvilligen viermonatlichen Urlaub antreten. Mit den verschiedensten Bachtfandidaten begannen Unterhandlungen, die alle zu teinem Resultate führten. Im fteirischen Bade Neuhaus die Kur gebrauchend, las ich jede Woche den Namen eines anderen Direktors, der unfer Theater aus seinen Wirrnissen herausführen follte. Erst anfangs Juli erfuhr ich in Tirol, daß mein Kollege Karl v. Bukovics mit seinem Schwager, dem Raufmanne Eduard Theimer, den Bacht und die Leitung des Wiener Stadttheaters auf vier Jahre übernommen habe. In dem damals noch fehr bescheidenen, aber gemitlichen Bufter-"Badele" Weitlahnbrunn, wo wir mit befreundeten Familien sechs Jahre hindurch fast unsere ganze Ferialzeit verbrachten, erhielt ich, der ich bereits mit dem Dresdner hoftheater in Engagementsverhandlungen eingetreten war, sowie meine Frau von Butopics die liebenswürdige Ginladung, doch im Stadttheater zu verbleiben und binnen zwei Tagen maren wir mit ber neuen Direktion über unsere Bedingungen einig. Mit Behagen genossen wir nun nach den mannigfachen Aufregungen des letten Jahres unsere liebgewordene Sommerfrische. Ich gehöre nicht zu ben Leuten, die aus der Stadt hinausziehen, um auf dem Lande, im Gebirge, in allem und jedem den städtischen Komfort, die üppigere Lebensweise wiederzufinden. Auf dem Lande soll man sich vereinfachen, geistig und physisch, man soll sich durch die Natur zur leider so oft vernachläffigten natürlichen Lebensweise zurückführen lassen und man wird an sich bald die erfreulichen Wirfungen einer folchen zeitweisen Enthaltsamkeit mahrnehmen können. Gleichgefinnte liebe Freunde wie Saringer aus Ling, Netschet, Feldzeugmeister Bakenj, Hofrat Demelius aus Wien, Oberlandesgerichtspräsident v. Schmeidel aus Graz, Großhandler Rovelli aus Trieft, in ipäteren Jahren Bauline Lucca und meine beiden Direktoren mit ihren Familien brachten unserem primitivsten aller "Kurorte" gar bald ben Ruf einer ber behaglichsten fleineren Sommerfrischen Tirols. Der joviale alte Pfarrer von Sillian, der gerne "seine hochverehrteschten Badegascht" bei einem "Biertele" leben ließ, die Rageroffiziere der naben Grenzseste Beimfels und durchreifende Bekannte waren gerngesehene Bafte in unferer

sonst ziemlich abgeschlossenen Feriengemeinde. Mit den Sekundärsügen der Südbahn, die der Bustertaler beharrlich "Sekretärszüge" nennt, im Wagen oder zu Fuß unternahmen wir gemeinschaftliche Ausslüge in die herrlichen Täler von Prags, Innichen, Enneberg und Taussens, bestiegen des öfteren den herrlichen Aussichtsberg "Helm" (2431) m), wanderten in das venezianische Hussichtsberg und in die italienische Dolomitenwelt, Touren, auf deren eine ich später aussührlich zu sprechen komme.

## VII.

Ende September 1880 wurde das Wener Stadttheater mit Paul Lindaus Schauspiel: "Gräfin Lea" eröffnet. Die neue Direktion verlegte sich vorwiegend auf die Pflege des modernen und heiteren Stücks — die Tragödie sollte nur als Gast erscheinen. Der ausgezeichnete Rechenmeister Herr Theimer, eine tüchtige administrative Kraft, wie sie Laube seinerzeit zu sinden nicht das Glück hatte, sorgte mit peinlicher Gewissen-haftigkeit für das materielle Gedeihen des Institutes. Die üppigen, vornehmeren Zeiten Laubes waren vorüber; durch die Berpachtung hatte der Direktionsrat das Theater selbst niedriger gestellt.

Was Laube sehnstüchtig, aber vergeblich erwartete, der Übertritt Friedrich Mitterwurzers an unser Theater, vollzog sich jetzt unter den neuen Herren. Wir gewannen an dem vom Burgtheater geschiedenen Künstler einen, wenn auch nicht atabemisch, immer mit dem Buch in der Hand arbeitenden, aber ausgezeichneten, an originellen Ideen reichen Regisseur, sowie den sangentbehrten ersten Konversationsschauspieler. Mit Mitterwurzer, mit dem ich seit meiner Grazer Universitätszeit dis zu seinem viel zu frühen Tode in freundschaftlicher Berbindung geblieben, kehrte das Glück im Stadttheater ein und als er, nicht bloß durch seine ihm allerdings innewohnende Ruhelosigteit, sondern in erster Linie durch die seinen Plänen nicht entsprechenden artistischen und administrativen Einschränfungen der Rächter aus dem Theater hinausgeefelt war, begann man

seinen Verlust empfindlich zu fühlen. Mitterwurzer war sicherlich fein leicht zu behandelnder Künftler. Launisch und absonderlichen Befens liebte er es zuweilen mit einer gewissen Berrücktheit au fokettieren, die gleichsam als Entschuldigung für so manches Unverständliche in seinem Gehaben gelten sollte. Er war ein feinfühliger, vornehmer Schauspieler, entzudend im Scherz, ben er stets blok skizzierte und nie breittrat, interessant und originell in tragischen Aufgaben. Mitterwurzer mar ein Strebender, fein Streber im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Was bei naturgemäßer und fünftlerisch richtiger Entwickelung des stetig vorwärtstrachtenden Talentes unter normalen Berhältniffen in einem Jahrzehnt erreicht werden könnte, errang er im Fluge, im berechtigten Fluge des Genies. Die oft mit ekelerregender eingeschlagenen Wege und Winkelzüge reklame-Frechheit bedürftiger Runftkaufleute, denen der Berluft ihres Rünftlerstolzes und ihrer Selbstachtung nichts bedeutet gegenüber dem zweifelhaften Gewinn oberflächlicher Lobhudelei, waren ihm fremd. Er spielte, wie jeder echte und ehrliche Rünftler, nicht für das Publikum, nicht für die Kritik, nicht für den oder das, er spielte für sich, für sein kunftlerisches Bewußtsein, weil es ihm Freude machte und Bedürfnis mar, zur Befriedigung seines fünftlerischen Gewiffens. Er lebte nur im Theater; das große gesellschaftliche Leben, dieses "Schnittlauch sein auf allen Suppen", hatte für ihn feinen Reig. Manchen überflüffigen Geaner ichuf ihm allerdings feine leider geringe Selbftdisziplin, deren Mangel er felbst bedauernd eingestand. Ich erinnere mich seines Ausspruches: "Wie bewundere, wie beneide ich euch, die ihr jeden Abend gleichmäßig spielen könnt! Mit meinen Nerven bringe ich das kaum mehr fertig!" Jedenfalls gehörte Friedrich Mitterwurzer zu den begabteften und genialften deutschen Schauspielern unseres Jahrhunderts und als er, nach einem turzen unglücklichen Direktionsversuche, nach zehnjährigen unermüdlichen, Beift und Körper anstrengenden Gaftspielfahrten, zum drittenmale im Burgtheater einzog, war es ihm durch seine binnen furgem hervorragende, ja dominierende künftlerische Stellung glücklicherweise vergönnt, so manche Kollegen, die mit herablaffendem Bohlwollen ftets nur von dem "talentierten Epis sodisten" gesprochen hatten, gründlich Lügen zu strafen.

Die Bresse tam unserer neuen Direktion mit sichtlichem Wohlwollen entgegen. Benige Tage nach der Eröffnungsvorstellung besuchte ich Laube, dessen Salon, seit er vom Schauplat abgetreten, ziemlich schwach besucht wurde. Er sprach nur vom Stadttheater, von Mitterwurger und den jest milden Kritiken. Man sah es dem matt und müde aussehenden Manne an, ihm fehlte die Theaterluft. Als er mich unter anderem fragte, ob ich es nicht bereue, die auch mir angebotene Direktion des Theaters nicht angenommen zu haben, konnte ich ihm mit ruhigem Gemissen "nein!" antworten. Bu wiederholtenmalen trat an mich die verlockende Versuchung heran, in Wien, in Graz und, mit Mitterwurger, in Berlin Theaterleiter zu werden. Jedesmal tam ich nach reiflicher Überlegung zu dem Entschluffe, dramatischer Künftler zu bleiben. Abgesehen davon, daß wir Schauspieler als Direktoren meift den Geschäftsmann in uns vermissen lassen und, unseren fünftlerischen Ambitionen nachgebend, nur allzugerne bereit find, große materielle Opfer zu bringen, kann bei den gegenwärtigen ungunftigen und nach verschiedenen Richtungen triften Theaterzeiten der finanziell gut situierte Direktor in die prefare Lage kommen, eine für ben Besitzenden stets nachteilige Konkurrenz mit Direktionskollegen aufnehmen zu miiffen, die eine verzweifelte Uhnlichkeit mit jenem Schmierenpringipal haben, der auf die Bitte eines feiner Mitglieder um einen Gulden Borschuß die charakteristische Untwort gab: "Wenn ich einen Gulden hätt', wär' ich nicht Theaterdirector geworden!"

Mit einer Neuaufführung der "Journalisten" errangen wir einen glänzenden Erfolg, der wohl in erster Linie der herrlichen Leistung Mitterwurzers als "Bolz" zu verdanken war. Bon allen Wiener Darstellern dieser Rolle erschien er mir stets als der beste, weil er der richtigste war. Er brachte vor allem den "alten Burschen" zur Geltung und studentischer Bummelhumor wie gemüttiese Wärme fanden in ihm einen unübertresslichen Interpreten. Ich will nicht verschweigen, daß auch meine mehr den sentimentalen Zug hervorkehrende Darstellung des "Schmock" bei Publikum und Kritik allgemeine Unerkennung sand.

Drei heitere Stücke: Blumenthals "Teufelsfelsen", halevys

- - --

"Mleine Mama" und Angiers "Goldprobe" brachten unierem Theater Glück, das auf Rechnung der vortrefflichen Darftellung und der wirtsamen Inigenierung Mitterwurgers zu fegen war. Der Erfolg des deutichen Schwankes kam uns allen überraschend. Das tolle, aber seichte Stild hatte nach unserer Meinung einen gelinden Durchfall zu erwarten: nun gab's zu unserem freudigen Erstaunen gablreiche volle Säufer. Bei diefer Gelegenheit erlaube ich mir einer oft gehörten, ziemlich verbreiteten Unficht entgegenzutreten, welche behauptet, Schaufpieler hätten überhaupt felten ein richtiges Urteil über Stücke. Ich halte diesen Ausspruch für ungerecht und will ihn richtigstellen. Schaufpieler täuschen fich mitunter über den Erfolg eines Stückes -- und wer könnte einen solchen überhaupt voraussagen, wo Bublitum und zuweilen auch die Kritit mit ihren Sympathien und Antipathien, Launen und Voreingenommenheiten unberechenbare Faktoren bilden, die für das Gelingen eines Theaterabends ebenjo ausichlaggebend werden können, zu leise sprechende Darsteller, zu lange Zwischenafte, andauernde Unruhe im Zuschauerraum u. dat. zufälliges mehr. Über den literarischen Wert eines Stückes wird sich ein gebildeter und objettiv urteilender Schauspieler nicht im Unflaren sein. 3ch sehe auch gar nicht ein, warum gerade in unserem Berufe die Meinung der Sachverständigen von feinem Belang fein sollte.

Das Prinzip des tägtich wechselnden Repertoirs wurde leider in dieser Zeit sallen gelassen und jede Novität blieb so lange auf dem Spielplane als die Einnahme die für den Tagesbedarf nothwendige Summe erreichte. Ich habe diese, heute allerdings sast an allen Privattheatern eingebürgerte Neuerung stets für schädlich gehalten, da durch sie der Verlust des eigentlichen Stammpublitums herbeigeführt wurde, das sich begreisticherweise nicht so und so oft dieselbe Komödie ansehen will und daher gezwungen wird, auszubleiben. Auch sür den Autor erwächst aus diesem Vorgange insoserne ein Nachteil, als sein Stück, einmal abgesetzt oder ost auch nur sür einige Tage unterbrochen, als abgespielt betrachtet wird und zumeist sür ewige Zeiten in das Theaterarchiv wandert. Der verderdstiche Einslush, den dieses gedankentose Einertei schließlich auf



Cyrolt als "Meineidbauer".



die Schauspieler und ihre fünstlerische Schulung nimmt, steht wohl außer aller Frage.

Lebhaft beteiligte ich mich an der Gründung der "Schlaraffia Bindobona", deren erster "Kanzler" ich wurde. Später wurde meine Zeit durch die wachsende Bühnentätigkeit derart in Anspruch genommen, daß ich mit lebhastem Bedauern den mit liebgewordenen "Sippungen" unseres fröhlichen Geselligkeitssvereines fern bleiben mußte. Unsere wenigen freien Abende werbrachten wir zumeist dei meinen Eltern und den uns bestreundeten Familien Hofrat Demelius und Hofrat Pfeisser, dei Dr. Hiller, Oberlandesgerichtsrat Kubenigg, Baron Wallhofen u.a.

Bwischen unseren Direktoren und Mitterwurzer kam es, ba letterem, wie ichon früher ermähnt, die allzu große Sparfamkeit der Bächter bei notwendigen Engagements und Neuanschaffungen verhaßt mar, manchmal zu stürmischen, meist heiter verlaufenden Auftritten. Ende Januar 1881 mar ich Beuge einer folden Analleffektszene; mein Regiekollege mar durch die Berweigerung eines neuen Bühnenteppiches in gelinde Raserei versett worden. Nachdem Mitterwurzer auf der Brobe von der Entscheidung der Direktion Renntnis erhalten, bekam er einen seiner komischen Butanfälle, ber damit begann, daß er, mit langen Schritten die Buhne meffend, unaufhörlich nach der Di-rek-ti-on! rief und sein in Theatertreisen allgemein befanntes Schmähwort: "Das ist ja hier Te-mes-wa-a-ar!" ertonen ließ. Der Spektakel gelangte natürlich auch zu ben Ohren ber beiden Chefs, die in ihren Bureaur im zweiten Stod der Dinge warteten, die da fommen follten. Mitterwurger, emport, daß sich niemand von der Direktion bliden ließ, fturmt die Treppe hinan, reißt die Kangleiture auf und erwischt den Bektographen, ben die Theaterdiener eben jum Abzug etlicher Zeitungsnotizen hergerichtet hatten. Ein Schwung -- und der Hettograph zerplatt unter heftigem Gefrach auf dem Fugboden. Die verblüfften Gesichter der Schreiber, die lichten Wände und der Boden des Zimmers zeigen die schwarzen Spuren der überallhin versprigten Tinte. Uls Begründung dieser Kraftübung ihres Regisseurs tonnten die in ihren Kangleien verbliebenen Berren Direktoren die von ihm felbst nicht so ernst genommenen Worte hören: "Wenn ich gehe, fällt das ganze Stadttheater auf den . . .!"

- Lautlose Stille! -- Mitterwurger, durch die Wirkung seiner Bettographeneffette beruhigt, betrachtet mit überlegenem Sumor bie beiden verschloffenen Direktionszimmerturen, hinter benen es totenstille blieb und sagt dann schmunzelnd zu dem ihn starr anblidenden Kanzleipersonal: "Nu wollen wir unten ruhig weiter probieren!" Natürlich lockerten folche unbotmäßige Geschenisse die sonft auten Beziehungen zwischen der Direktion und ihrem verdienstvollen erften Beamten und es nahm niemanden wunder, als Mitterwurzer uns eines Tages erflärte, er übersiedle mit fünftiger Saison in das Ringtheater das eben von Jauner übernommen worden war. Ein Wigbold, die lebhaften Temperamentsmenschen Jauner und Mitterwurzer fennend, äußerte zu letterem: "Gott schenke euch beiden die ewige Ruhe!" Bereits im Frühjahr trat der ehemalige Theaterdirektor Strampfer als Nachfolger Mitterwurzers in unseren Berband, löste aber schon nach viermonatlicher Tätigkeit als Regisseur in gütlichem Wege seinen Bertrag und ich übernahm die Gesamtregie des Theaters. Als Mitterwurzer bei seiner Abschiedsvorstellung eine Rede hielt, in der er seiner bisherigen Direktion und dem Stadttheater überschwengliches Lob spendete, hörte man die berechtigte Frage aus dem Publikum: "Ja, warum geht er benn bann eigentlich fort?"

Des unglücklichen Feldheren Benedet Tod weckte in mir die Erinnerung an den vom Schickfal Schwergeprüften, der, in Graz lebend und viel mit den dortigen Schaufpielern verkehrend, auch mich des öfteren in seinen Verkehr gezogen hatte. Benedet rauchte mit Vorliebe Zweikreuzer-Zigarren, mit denen er uns öfter als uns lieb war, auswartete.

Rachdem Bukovics und ich in den komischen Hauptrollen des Moserschen "Hypochonder" Gelegenheit hatten, das Publikum durch einen vollen Monat zu unterhalten, unternahmen wir mit einzelnen Mitgliedern unseres Theaters vom 17. bis 30. Juni 1881 ein Gastspiel in Graz, während in Wien auf den Rat unseres Dramaturgen ein Kohebue-Zyklus in Szene ging, der, wie ich voraussagte, den Schauspielern unnühe Arbeit, dem Theater geringen Gewinn bringen sollte.

Wie wir unsere Ofterferien regelmäßig in dem mir immer lieber gewordenen stillen Waldnest Gutenftein zubrachten, ver-



lebten wir den größten Teil unseres Sommerurlaubes in Bad Weitlahnbrunn.

In dieser Zeit starb unser langjährige, verdienstvolle Präsident des Direktionsrates Friedrich Freiherr v. Schen, dem gewiß alle einstigen Ungehörigen des Stadttheaters ein ehrendes Undenken bewahrt haben. Seine große Opserwilligkeit, seine unermüdliche Fürsorge für das Theater und dessen Pensionssonds sollen diesem großmütigen Kunstfreunde und Gönner nie vergessen werden!

Mit dem jungen Besitzer unserer Sommerfrische Michel Ressauer unternahm ich eine mehrtägige Wagentour in das italienische Hochgebirge, bei welcher wir, irregeleitet durch eine Wegbezeichnung des Baedekerschen Reisebuches, in schlimme Lebensgefahr gerieten. Unfere Fahrt begann in Cortina um vier Uhr morgens, Bei vollem Mondlicht trabte unfer "Schimmele", ein tüchtiges Raffepferd, auf der herrlichen Umpezzanerstraße ber italienifchen Grenze zu. Die gewaltigen Bergriefen Untelao und Belmo erglühten im Feuer ber Sonne, als wir nach turzer Raft im entzückend gelegenen Geburtsstädtchen Tizians, in Bieve di Cadore, scharf bergab gegen Perarollo fuhren, wo eben Italiens Königin den mit Triumphbogen und Jahnen geschmückten Ort verließ. Gegen zwei Uhr nachmittags kamen wir in Belluno an. Ich und mein Wirt, der brave Schimmel und mein treuer "Waldmeifter" hatten von der glübenden Mittagshige tüchtig zu leiden gehabt und eine dreiftundige Raft tat Menschen und Tieren wohl. Dann wurde unser Gaul nochmals eingespannt und im mäßigsten hundetrab erreichten wir vor zehn Uhr nachts das stattliche Feltre. Wir hatten an diesem Tage 105 Kilometer zurückgelegt. Trop des Lärmens ihre Waren ausrufender Feigenhändler, fingender Soldaten und briillender Maultiere schliefen mir bald vor Ermiidung ein und ahnten nicht im entferntesten, was uns der kommende Tag bescheren sollte. Um fünf Uhr früh brachen wir wieder auf, kamen durch das elende Dorf Fonzaso und wollten über Sorriva und Zorzoi in das Cismonetal hinab, über welche Orte, wie es im Reisehandbuch ausdrücklich ju lesen war, ein "Karrenweg", an dem verfallenen Raftell Schener vorbei, führte. Einen Karrenweg, jo dachten wir, fonnen wir mit unserem leichten Bägelchen befahren. Uber der "Karrenweg" entpuppte sich bald als ein Saumweg für Maultiere und wir standen vor der bitteren Eventualität, entweder das gange Bal Sugana zu durchfahren und über Trient und Bozen heimzutrotteln oder es zu versuchen, mit Bferd und Bagen über den Saummeg zu tommen. Gin unfundiger oder boshafter Bauer in Sorriva ermutigte uns noch in unserem Glauben und so begannen wir gegen zehn Uhr vormittags eine halsbrecherische Fahrt, die uns dem Tode nahe brachte. Die heute durch das wilde Cismonetal nach Brimiero führende herrliche Bafftraße mar damals erst im Bau und das Getofe der Sprengungen, das Geschrei der Karrenführer brang zu unseren Ohren, als wir auf holprigem Bergweg obermähnten, einsam gelegenen Alpenbörfern zusteuerten. Staunend saben uns die Einwohner nach, als wir getroften Mutes durch die Ortschaften fuhren. Wir waren so unporsichtig niemanden zu fragen und leider fand sich auch niemand bemüßigt, uns über die drohende Gefahr aufzuklären. Um Ende des letten Ortes ging es bergab, bas Sträflein ward mit einemmale schmaler, das wilde Braufen bes Cismone icholl zu uns herauf. Blötlich fteht unfer Gefährt eingeklemmt zwischen einer Hausmauer und der Steinwand eines Weinberges; ein vorahnend banges Gefühl bemächtigt sich unser. Wir hoben den Wagen, der nur mit den rückwärtigen Rädern nicht durchkommen konnte, über die zum Glück nicht hohe Steinmauer und setten unseren beschwerlich gewordenen Marsch fort.

Aus dieser Enge heraussahrend, stehen wir mit einemmale im lockeren Schutt einer mehrere hundert Meter abwärtssfallenden Kehre, an deren steiler Lehne der nun als Saumpfad sich fortsezende Weg hinführte. Mein Begleiter hält das Pferd sest am Zügel, ich rückwärts den Wagen — so versuchten wir behutsam die Kehre anzusahren. Da — ein Bröckeln und Rieseln — eine unheimliche Bewegung des Sandbodens unter unseren Füßen — das Erdreich beginnt nachzugeben und der Wagen neigt sich dem Abgrund zu. In der Todesangst war ich in die Speichen des Kades gefallen und drückte es mit Leibeskräften in den Boden, während Jessacher das zitternde Tier mit sester Hand an die Kehrenwand riß, wo es, die Gesahr erkennend,

jum Glud ruhig steben blieb. Gine einzige Bewegung und unser Absturg in die Tiefe war unausbleiblich. Als unsere fortwährenden Hilferufe im Dorfe gehört murden, kamen Männer und Beiber herbeigeeilt, die uns vorerft aus der qualvollen Situation befreiten. Bas aber nun? Umtehren konnten wir nicht, ausspannen durften wir nicht, da sonst ber Wagen rettungslos verloren gewesen mare. So begann nun mit Unterstükung der Dorfleute bedächtig, Schritt für Schritt, Ressacher das Tier am Zügel, wir anderen den bereits überhängenden Wagen schiebend, die grauenhafte Wanderung über den kaum 50 Meter langen Schuttkegel, zu der wir beinahe eine halbe Stunde brauchten. Endlich maren wir drüben! Der geröllführende Beg stieg abermals durch eine Schlucht zum Cismone hinab. Ein schmaler schwankender Steg führte ans jenseitige Ufer, wo in beiläufig einstöckiger Sobe an dem Unterbau der neuen Strafe gearbeitet murbe. Dort hinauf mußten mir alfo. Mit Bilfe der Bauern, die ich für die ganze Erpedition in Sold genommen, wurde nun der Übergang auf das linke Ufer des Bergftromes bewertstelligt. Der Schimmel murbe ausgespannt und von mir über den altersschwachen Brückensteg getrieben. die Räder vom Bagen abgeschraubt und hinübergerollt, schließlich der Wagenkaften so auf den Steg gehoben, daß die Achsen auf dem Beländer auflagen und das Befährte unter bedentlichem Uchzen und Schwanten ber Brücke, auf beren Ginfturg wir uns gefaßt machten, nun langfam vorwärts geschoben. Mit Winden und Seilen italienischer Arbeiter zog man bas wieder zusammengestellte Fuhrwert auf die Strage, wo wir alle, Menschen und Tiere, in einer Arbeiterkantine von den Mühen diefer halsbrecherischen Fahrt ausruhten und uns gütlich taten. Alls dann am fpaten Nachmittage auf ber unfertigen Straße unfer Wägelchen der öfterreichischen Grenzwacht vor Brimiero sichtbar wurde, erschraf der ahnungslos auf dem Schlagbaum sigende Finanzwachoberauffeber berart, daß ihm die Pfeife aus dem Munde fiel. "Ja um Gottes willen, wo kommen Sie denn mit dem Wagen her?" war seine verblüffte Frage. Seit Menschengebenken war unser Wagen auf dieser Strede das erfte Gefährt! Im wildromantisch gelegenen öfterreichischen Grenzorte Primiero famen wir mit dem Wirte in einen für die Stimmung der Leute bezeichnenden Wortwechsel. Auf unser Ersuchen, uns einen "Biertel Tiroler" zu bringen, gab er barsch zur Antwort: "Hier ise kaine Tiroller, hier ise nur italienische Wein!" Als wir unserer Berwunderung Aussbruck gaben, in Tirol keinen Tiroler zu bekommen, bekamen wir mit verschärfter Stimme zu hören: "Hier ise nit Tirol, hier is Trentino!" Zur späten Nachtstunde erreichten wir endlich das Hospiz San Martino di Castrozza, ein ehemaliges Aloster, heute ein fashionables Alpenhotel, ob seiner großartigen Lage am Fuße des Cimon della Palla, des österreichischen Mattershorns, von Freunden des Hochgebirgs lebhaft besucht. Über den Rollepaß kamen wir am nächsten Tage nach dem berühmten Standquartier von Natursorschern und Geologen, nach Predazzo, das auch Goethe und Humboldt mit ihrem Besuche beehrten. Aus bequemeren Bahnen rollten wir schließlich nach Bozen hinab.

Bei meiner Rücktehr nach Wien erfuhr ich durch Laube, daß mir das Burgtheater winke, indem Generalintendant Baron Hofmann mit ihm ausführlich über mein eventuelles Engagement gesprochen habe. Wenige Tage später wurde ich zu Sr. Excellenz berusen und gestragt, ob ich sofort in das Burgtheater eintreten könnte, was ich mit hinweis auf meinen noch drei Jahre laufenden Vertrag mit der Direktion des Stadttheaters versneinen mußte. Die russischen Schlachtenbilder des genialen Malers Wereschtschagin, die Gastspiele des Sängerpaares Albert Niemann und Fräulein Marianne Brandt, sowie der französischen Kollegin Sarah Vernhardt, der Verkehr mit den Malern Alfred Zoss, George-Mayer, Huber und mit dem Kunstkritiker Emmerich Ranzoni gaben mir mannigsache, wertvolle fünstlerische Ansenigang.

Nach geringwertigen Novitäten kam endlich wieder ein Treffer, das Bailleronsche Luftspiel: "Die Welt, in der man sich langweilt." Das vornehme Konversationsstück, das später im Burgtheater seinen richtigeren Platz fand, hatte außerzgewöhnlichen Ersolg und ließ auf eine Reihe voller Häuserschließen — als am 8. Dezember 1881 die furchtbare Katastrophe des Ringtheaterbrandes eintrat. Die Nachwirkungen dieses entsetzlichen Unglücksfalles, bei welchem Hunderte von Menschen ihr Leben einbüßten, waren bald in allen Theatern,

insbesondere aber in denen Wiens berartig fühlbar, daß die Direktoren Karl v. Bukovics, Tewele und Steiner sich ernstlich mit dem Gedanken trugen, die Saison abzuschließen, mas jedoch die Behörde nicht gestattete. Um Begräbnistage der Ringtheateropfer blieben sämtliche Wiener Bühnen geschlossen; die Wiederholungen der Bailleronschen Komödie, die in der Theatergeschichte Wiens dadurch eine ominose Bedeutung befam, daß fie am Tage des Ringtheaterbrandes im Stadttheater, am Tage bes Stadttheaterbrandes im Burgtheater aufgeführt murbe, fanden vor leeren Bänken statt. Öffentliche Sammlungen für die Sinterbliebenen der Berungliidten erzielten ein Millionenrefultat. Auch im Stadttheater wurden zwei Wohltätigkeitsvorstellungen veranstaltet: "Ein Weib aus dem Bolke" mit Friederike Bognar als Gaft und "Der Verschwender" unter Mitwirkung der Damen Gallmeyer und Bergog, sowie Lobes, ber von Frankfurt zu diefer Borftellung nach Wien tam.

Eine Folge des Ringtheaterbrandes war der Erlaß einer strengeren Theaterordnung und strengerer Feuerwehrvorschriften sür ganz Österreichellngarn, die in manchen Provinzstädten derartig übertrieben gehandhabt wurden, daß die künstlerische Urbeit auf dem Theater oft empfindlich geschädigt wurde und es fast den Anschein hatte, als wäre manche Bühne nur zum Schauplaß von Feuerwehrübungen vorhanden.

Mitterwurzer war mit Beginn des Jahres 1882 wieder in das Stadttheater zurückgekehrt und von da ab teilten wir beide uns in die Aufgaben der Regie. Bezeichnend für die allgemein herrschende Aufregung und Furcht war es, daß man es für zwecks dienlich hielt, die im dritten Akte der "Journalisten" vorstommende Branderzählung des Bolz --- zu streichen.

Wenn auch im Bühnenleben für gewöhnlich der Satgilt: Beim Theater gibt es keine Freundschaft und keine Feindschaft! — so bewahrheitete sich bei dem abermaligen Eintreten Mitterwurzers in unseren Verband doch der Ausspruch Rankes: "Das ist in menschlichen Dingen immer ein Jrrtum, wenn man meint, nach geschehenem Unrecht ein altes gutes Vershältnis wieder herstellen zu können." Das alte gute Verhältnis zwischen Mitterwurzer und der Direktion kam nicht mehr zusstande und binnen Jahresfrist war es bei uns ein offenes

Geheimnis, daß Franz v. Schönthan als Oberregisseur ins Wiener Stadttheater einziehen sollte.

Zwei Novitäten, ein harmloses Luftspiel von Lubliner: "Der Jourfir" und das Ohnetsche Drama "Sergius Banin" brachten mir glänzende schauspielerische Aufgaben und insbesondere das erstgenannte Stück, in welchem ich mit der Rolle bes ungarischen Ebelmannes Imre v. Botosanni besonderes Glück hatte, erlebte in kurzer Zeit sechzig Aufführungen. Bukovics arrangierte mit diesem Zugstück sogar ein Gastspiel in Budapest und Pregburg und ich errang in den ungarischen Städten insoferne einen größeren, für mich schmeichelhaften Erfolg, als die mir in Reitungen und Briefen angedrohten Theaterstandale ausblieben und mein harmlofer aber maschechter "Botofangi" Freund und Feind gefangen nahm. Die Erzherzoge Karl Ludwig, Ludwig Biktor, Graf Andraffn, Tisza, Apponyi, meine Kollegen am Nationaltheater beglückwünschten mich zu der gelungenen ungarischen Type. Bährend unferer Gaftspielfahrt in Ungaru feierte Mitterwurzer als "Coupeau" in Zolas dramatisiertem Roman "Der Totschläger" (l'assommoir) einen großen schauspielerischen Triumph. Kritif und Bublifum nahmen das starke Boulevarbstück nicht besonders günstig auf und mit Recht bedauerte man damals, die dramatische Kunft zur Darstellung derartig hählicher Lebenserscheinungen, die mehr Intereffe für die Besucher einer Klinik haben dürften, migbraucht zu sehen. In der gegenwärtigen Beit, wo Wiener Theaterdirektoren und Dramaturgen eine konsequente, unbegreifliche Schwärmerei für hohle und graffe dramatische Schundware an den Tag legen und ohne Strupel ihr Theater zum spettatus lofen Tummelplag der Entruftung des Bublitums erniedrigen, würde das an sich harmlose frangösische Schnapsvolksstück weniger Auffeben und geringeren Arger bervorrufen.

Die Aufführung des Ohnetschen Schauspieles bekam das durch erhöhte Bedeutung, daß die genialste und größte Lokalskomikerin Wiens, Josefine Gallmener, vielleicht durch die Schausspielerfolge ihrer Kollegin Geistinger ermuntert, in diesem Stücke mit der ernsten Mutterrolle der Bäckersfrau Devarennes ihren Übertritt in das Schauspiel vollziehen wollte. Dieser Berssuch mißlang vollständig — und Frau Gallmener selbst kam

bereits auf den Broben zu der richtigen Ginsicht, daß es zweierlei fei, als Parodiftin tragische Szenen zu kopieren und tragische Szenen mit ehrlichem Ernfte spielen. So einfach und natürlich ihre Sprache im Lokalftud gewesen, so hohl und pathetisch erschien sie im ungewohnten Rahmen des Dramas. Als Regisseur der Borftellung gab ich mir alle erdenkliche Mühe, meiner perehrten Kollegin mit Rat und Tat beizustehen -- umsonst! Das Nichtbeherrschen der hochdeutschen Sprache wirkte lähmend und vernichtend auf ihre ganze Leiftung. Schlieflich gingen wir beide zu Laube, dem sie die Rolle porspielte und der ihr in seiner furzangebundenen Urt den richtigen, aber undurchführbaren kühnen Rat gab, sie möge, da sich ihr Talent und ihre Sprache ohne eigentliche Schulung entwickelt habe, die Rolle der Badersfrau -- wienerisch sprechen; nur so mare noch ein Erfolg möglich. Bor der Generalprobe mar Frau Gallmener geneigt, von dem zweifelhaften Bersuche abzustehen, aber sogenannte gute Freunde, die im verftändnislosen Glauben an Die Benialität der Runftlerin ein Miglingen ihrer Aufgabe sich gar nicht benten konnten, überredeten sie, das Wagnis dennoch zu unternehmen, das, wie vorauszusehen mar, mit einer Schlappe endete. Durch gehn Abende fämpfte Frau Gallmener, die in der tragischen Szene mit Mitterwurzer (Sergius) und mir (Canrol) jedesmal --- genau bei berfelben Stelle die unfreiwillige Beiterkeit des Bublitums erregte, mit bewunderungswerter Todesverachtung auf dem von vorneherein verlorenen Boften. Nach einigen Tagen beschrieb die Rünftlerin im Feuilleton des "Tagblattes" ihr tragisches Experiment und erfreute mich por ihrem Scheiden mit folgenden liebenswürdigen Zeilen: "Mein verehrtester Kollege! Nehmen Sie meinen innigften, herzlichsten Dant entgegen, lieber Dr. Tyrolt! Sie gaben sich ja so viel Mühe mit mir alten Komödiantin und ich habe Ihnen so wenig Ehre gemacht! Bielleicht wird's ein anderesmal besser geben. Für nächste Saison gebe ich nach Amerika — erft Geld, später Ehre! — Nach dem Benehmen ber Direktion bes Stadttheaters scheint es, daß man nicht wieder auf mich reflektiert und ich bin zu stolz, um mich anaubieten. Es wird ichon noch die Zeit kommen, wo ich gu brauchen bin. Richt mahr, Sie haben die Büte, mir die bewußten Bücher zu notieren, welche ich zum Studium der deutschen Sprache benötige? Indem ich Ihnen also nochmals für alles mir erwiesene Bute beftens dante, griiße ich Sie und Ihre Gattin auf das herzlichste und bitte Sie, auch ferner Ihr Wohlwollen zu erhalten Ihrer Sie hochverehrenden Fosefine Gallmener." Die gewünschten hilfsbücher habe ich geschickt, aber in Umerita vergaß meine beitere Rollegin, zu ihrem Glücke, fehr bald ihre tragische Verirrung und ein Brief aus Chicago enthält bereits die Unzeige vernünftiger Umkehr zu ihrem sieghaft beherrschten Runftgebiete der Romit. Sie ichrieb mir: "Erschrecken Sie nicht — ich bitte nicht um Ihre Brotektion, wieder als dramatischkomische Mutter im Wiener Stadttheater meinen fünftlerischen Beift aushauchen zu dürfen! — Gott behüte Sie, die Direktion, das Publikum und mich davor! Nein. Diese Beilen follen Ihnen nur ein fleiner Beweis dafür fein, daß ich nie vergessen werde. wie lieb Sie gegen mich waren!.... Wissen Sie was Neues? Ich nehme Unterricht bei einem der höchsten norddeutscheften Regisseure, infolge dessen ich in den Unzengruber Dialektrollen Furore mache . . . Sagen Sie Ihrem herrn -- so schön! jest fallt mir sein Name nicht ein --Ihrem herrn Inspizienten, daß es auch hier ichone judische Bolen gibt!" Die Gallmeyer hatte ihr Genre und ihren humor wiedergefunden!

Ende April trat ich einen dreiwöchentlichen Urlaub an, den ich abermals zu einer Theaterstädtereise in Deutschland benützte. Mit Leipzig beginnend, wo ich Berwandte meiner Frau besuchte, hatte ich daselbst u. a. mehrmalige Untersedungen mit Dr. Förster, der sich lebhaft für eine etwaige Bachtung des Wiener Stadttheaters zu interessieren schien, aber bei seiner Gattin, die von dem "Palais royal"-Repertoire unserer Bühne für ihren Gatten nichts erhosste, startem Widersspruch begegnete. In Weimar tras ich meinen aus der Grazer Zeit mir liebwerten Kollegen Guido Lehmann. Hier genoß ich ein Bild kleinen Hosstheaterlebens. Lehmann und Savits, der jezige Oberregisseur des Münchner Hosstheaters, wohnten im Hause des 60-jährigen Komisers Hetstedt, der noch immer den "verwunschenen Prinzen" spielte, da die anhänglichen Weimas raner diese Naturburschenrolle von niemand anderem sehen

wollten. Die beiden Kollegen, sowie der liebenswürdige Kammersfänger v. Milbe, ein seit 30 Jahren in Weimar lebender Wiener, begleiteten mich auf meinen Spaziergängen im historischen Schloßpark und machten mich auf all die reizenden Häuschen und Plätze aufmerksam, die durch Goethe, Karl August, Frau v. Stein u. s. w. Bedeutung gewonnen haben.

Die Sehenswürdigkeiten der interessanten Beimarer Sofbibliothet lernte ich diesmal eingehender fennen, da Hofrat Demelius in Wien mir eine Empfehlung an seinen Freund Röhler mitgab, der an Stelle des irrfinnig gewordenen Direktors und Goetheichriftftellers Schöll vor furzem gum Bibliothetsvorstand ernannt worden mar. Mit dem Dichter Julius Groffe fuhren wir nach Tiefurt und abends fah ich im Hoftheater eine Aufführung von "Meeres und der Liebe Wellen", die mir durch einen tomischen Zwischenfall in Erinnerung geblieben ift. Das Publikum hörte andächtig die Dichtung Grillparzers an, Liszt faß in einer Loge und las aus dem Buche mit. Plöglich, während des dritten Attes, entsteht im rückwärtigen Parterre, wo fich die Blate der unbeschäftigten hofschauspieler befinden, eine Unruhe. Gin nichts weniger als schmeichelhaftes fritisches Kraftwort wird hörbar und gleich darauf eine Türe zugeschlagen! Alls ich mich beim Logenschließer nach der Ursache dieser Störung erkundigte, bekam ich die gemütliche Antwort: "Uch das war Lehfeld; dem hat's wieder einmal nicht gefallen und ba hat er das Beite gesucht!" Im Gasthofe tam ich nach der Borstellung mit diesem in der Theaterwelt durch seine Absonderlichteiten und Araftaussprüche vielbekannten penfionierten Beldenipieler zusammen; der alte Berr unterhielt uns mit seinen töstlichen Schnurren bis spät in die Nacht. Sein interessanter Ropf erinnerte mich an Mitterwurzer, von dem ich ihm nicht genug ergählen konnte und für den er lebhaftes Intereffe zeigte. In Kassel teilte ich meine furze Zeit zwischen Hoftheater und dem nahen Wilhelmshöhe. Wie an den meiften deutschen Hoftheatern ehemalige Offiziere die Intendantenposten einnehmen, so auch hier und da der damalige Antendant ursprünglich in der Artilleriewaffe gedient hatte, meinten boshafte Kasseler: "ihr Theater sei jest unter der Kanone!" Auf dem Wege über Göttingen nach Hannover machte ich die Bekanntschaft eines

Grafen Sch., eines warmen Anhängers des hannoverschen Königshaufes, ber mir ein Bild ber zerrütteten damaligen gefellschaftlichen Berhältnisse seiner Beimat entwarf: wie durch die leidige Bolitif befreundete Familien zu Feinden wurden. Brüder sich nicht mehr kannten, Bater sich von ihren Sohnen lossagten. Der eingefleischte Welfe war nie in Berlin und wollte es auch aar nie kennen lernen. Ühnliche Unhänger einer entschwundenen Zeit traf ich übrigens auch später noch in München und Stuttgart. In hannover suchte ich vor allem die Eltern meines armen Freundes Blig auf und wir verlebten mehrere Stunden in der Erinnerung des früh Berlorenen. Durch eine herrliche Lindenallee fuhr ich nach dem Lieblingsschlof der Könige von hannover, herrenhausen, wo ich von Dienern herumgeführt wurde, die sich, als fie hörten, ich tomme aus Wien, lebhaft und voll Teilnahme nach ihrer alten Königsfamilie erkundigten. Im hoftheater traf ich einen jungen Landsmann, den Baffiften von Reichenberg, den ich bald darauf in der Wiener Hofoper begrüßen konnte, meine ehemaligen Wiener Rollegen Fräulein Bewerfa, den Charafterspieler Holthaus und Sänger Nollet. Den Schluß meiner Reise machten wieder hamburg und Berlin. Auf der Station Ulzen hatte ich die traurige Gelegenheit, den Jammer und das Elend eines großen Auswandererzuges kennen zu lernen. Da man die armen Leute nicht in die Wartefäle hineinließ, kauerten fie auf ihren armseligen Bündeln im Freien. ihre Beiterbeförderung geduldig abwartend. Auf dem Samburger Bahnhofe erwartete mich bereits ein liebenswürdiger Cicerone, mein ehemaliger Stadttheaterfollege Alfons Waldemar. Direktor Cheri Maurice nahm mich freundlich auf und lud mich ein, seine Proben zu besuchen, die mich lebhaft interesfierten. In seinem Bureau, das für den fanatischen Theatermann Salon, Rauch-, Speise- und Arbeitszimmer zu sein schien, erzählte er mir viel über Hamburger Theaterverhältnisse, sprach über den guten Ginfluß frangösischer Stude auf deutsche Ronversationsschauspieler, über das neue Berliner "Deutsche Theater" und erkundigte sich eingehend nach mehreren Wiener Darftellern.

Laube und Maurice waren jedenfalls die glücklichsten und verständigften Talentförderer des deutschen Theaters. Das

Thaliatheater Maurices war eine Luftspielbühne allererften Ranges, in seinen Künstlern war Zug und Leben, das von Maurice, der das Tempo der Szenen oft mit der Uhr in der hand bestimmte, stets wacherhalten murde. Borgugliche Gingelfrafte wie die prachtigen tomischen Darsteller hungar, Baum. Mittel und Formes bildeten mit Klara Horn ein muftergültiges Ensemble. Im Samburger Safen besichtigte ich die aus Amerika angelangte stattliche "Cymbria", die später ein so schreckliches Ende nehmen sollte. Mit ihr war meine Wiener Kollegin Frau Schratt von ihrem überseeischen Gaftspiel heimgekehrt und im Aufternkeller feierten wir bei Charles Neale unfer zufälliges. frobes Wiederseben. Ein kleiner Dialog am Nebentische erregte meine Aufmerksamteit. Da sagen ein preußischer Junker und ein gemütlicher hamburger Kaufherr, der anläklich des Buktages vom "ehemaligen Königreich Hannover" sprach. Bon seinem abeligen Tischgenossen scharf mit der Bemerkung: "Sie wollen wohl sagen "Broving hannover," korrigiert, erwiderte der Hamburger: "Nee! — Ich sage "ehemaliges Königreich Hannover"! Und marum? Weil mir det lieber is!"

Mit deutschen Reichtagsabgeordneten, die mich mit der eben brennenden Tabakmonopolfrage unterhielten, verließ ich die lebensheitere Elbestadt und blieb dis zum Schlusse meines Urlaubes in dem mir lieb gewordenen Berlin.

Die Münchener Gärtnertorgesellschaft spielte im Wallnerstheater und ich ergößte mich an der herzigen Spielweise Fräuslein Schönchens. In Gesellschaft des Wieners Dr. Philippovich, der hier staatswissenschaftlichen Studien oblag, besuchte ich mehreremale das Hosschauspiel, wo uns die vortrefslichen Leisstungen Herrn Vollmers und der Frau Fried-Blumauer, der einstigen Lehrerin meiner Frau, entzückten. In seiner Intognitologe saß der alte Kaiser Wilhelm und nickte lächelnd seiner Lieblingsschauspielerin zu. Die alte "Fried" war eine Schauspielerin voll Urwüchsigkeit und drastischer Komit. Während ihre berühmte Wiener Fachkollegin Frau Haizinger mehr durch seinen Humor glänzte, wirkte die Verlinerin durch ihre scharfe, lapidare Charakteristik. Im Friedrich Wilhelmstädtischen Theater gastierten die Weininger. Seit drei Wochen sührten sie ununterbrochen die Wallensteintrilogie vor ausvers

fauften Häusern auf. Ich war diesmal von ihrer fünftlerischen Darbietung minder entzückt. Das herrliche Lagerbild, wie es vor unseren Augen entrollt wurde, war ja gewiß sehenswert, aber in erster Linie will man doch das Schillersche Gedicht hören, was mir, abgesehen von der unverständlichen Sprechweise der Darsteller des "Wachtmeisters" und des "Kapuziners", durch den heillosen Spettakel unmöglich gemacht wurde, den vorüberziehende Fouragewagen, überflüssige Trompetersignale, Pferdegetrampel, Kindergeschrei und dergleichen naturalistische Ausstatungsmähchen verursachten.

An einem Sonntagmorgen unternahm ich in Gesellschaft mehrerer Berliner Freunde einen Ausflug nach Potsdam, das, gleich Berlin, im Fahnenschmuck prangte. Dem Sohne des damaligen deutschen Kronprinzen, dem jezigen Kaiser Wilhelm II., war der erste Sohn geboren worden. Ein Kaiser und drei Kronprinzen als Nachfolger — Hohenzollernglück! Mit unserem Juge suhr auch der alte Kaiser nach Potsdam, um seinen ersten Urentel zu begrüßen. Als ich am lezten Abende meines Berliner Aufenthaltes ziemlich spät über die Kurfürstendrücke schritt, deuteten zahlreiche Passanten nach einem Lichtschein, der aus einem Gemache des damals nicht bewohnten alten Schlosses drang. Ein Wachposten wurde aufmertsam gemacht und aus dem Reden und Munkeln der Leute ersah ich, daß die Geistersputgeschichte vom alten Berliner Königsschlosse noch immer im Fleisch und Blute des Bolkes lebt.

## VIII.

Die Schlußmonate des Jahres 1882 brachten für mich hervorragende schöne Aufgaben in den Novitäten "Schwabensftreich", "Unsere Frauen", "Kompagnon", "Mein Leopold", insbesondere aber in dem Ercmanns Chatrianschen poetischen Schauspiel: "Die Rangau," in dem ich als Schulmeister Florenstius das Glück hatte, den Vergleich mit dem gleichzeitig in derselben Rolle in Wien gastierenden französischen Schauspieler Coquelin mit Ehren zu bestehen. In einer aussiührlichen

Feuilletonkritit über unsere beiderseitige Darftellung des effaßiichen Schulmeisters schrieb der bekannte Biener Aunftfritiker R. Baldet: ". . . . Der Dorfschullehrer Florence ift ein weiches, friedfertiges, liebevolles und hilfreiches Gemüt, das einem engen Dasein eine Menge kleiner Freuden abzugewinnen weiß und mit bemütiger Genügsamkeit burch zwanzig Jahre zu dem Besit des Dictionnaire von Jussien wie zu einem unerreichbaren hohen Sterne aufschaut, sehnsüchtig, hoffnungslos und doch mit stiller Heiterkeit. So nahe Herr Coquelin auch dem innersten Rern gekommen ist; ganz erfaßt und dargestellt hat er ihn doch nicht. Es fehlte ihm der heimliche Sonnenglang, der aus diesem Gemüte hervorstrahlt. Herrn Coquelin intereffierten und reigten nebenfächliche Büge stärker, z. B. ber fo harmlose häusliche Arieg des Schullehrers mit seiner Frau, wo er die Ungeduld des Florence zu ftart markierte; überall hob er die komische Wendung mit Absichtlichkeit hervor, ftatt fie fich naiv aus der Situation entwickeln zu laffen. Es ift der Augenblick, wo Florence den lang ersehnten Dictionnaire als Geburtstagsgeschenk erhält. Der Traum langer Jahre wird ihm plöglich was er nur zu wünschen, nicht zu hoffen wagte, er hat, er befitt es wirklich und wahrhaftig. Welchen Eindruck muß dieses Ereignis auf den einfachen Mann machen! Wie ichwer muß er den Weg aus dem Land der Träume in das ber Wirklichkeit finden! Wie aufgeregt und gelähmt zugleich muß er sich fühlen! Bon alledem gab herr Coquelin nur eine schwache Brobe; sein Florence faßte sich schnell und ging resolut auf das Buch ju; ihm mar es nur ein Buch, kein munderbarer Bote aus dem Feenreiche. In diefer Szene wie in dem Erfassen des Grundtones der Rolle war herr Tyrolt ohne Zweifel weitaus der Bessere. Sein Florence hatte den nicht zu trübenden Seelenfrieden bei allem natürlichen Eingehen auf das Getriebe des Tages; vor dem Buche ftand er eine Beile sprachlos da, wie versteinert von jeligem Entziicen, dann näherte er fich ihm langfam, zögernd, magte taum, es zu berühren, streichelte es zärtlich, entzog es sogar seiner Tochter, als mare ihre handhabung desfelben eine Profanation.

So muß diese Szene gespielt werden, wenn der Schatz von Gemüt, der in ihr liegt, gehoben werden soll. Charafteristisch war auch schon der Unterschied, wie herr Coquelin und herr Tyrolt zum erstenmale das Ideal ihrer Sehnsucht erwähnen. herr Coquelin nennt den Titel mit monotoner, akabemischer Feierlichkeit; herr Tyrolt mit Chrsurcht, mit Weihe. Folgerichtig waren beide; aber herrn Tyrolts Prämisse war die richtigere, die allein richtige. Das eigentliche Seelische — das hat uns sein Florence gezeigt — ist nicht herrn Coquelins Stärke."

Bir Biener Schauspieler benütten jeden dienststreien Abend, um unseren berühmten französischen Kollegen zu sehen; seine ted-grandiose Darstellung des "Mascarille" in Molières "Precieuses ridicules" bleibt mir unvergeßlich. Coquelin besuchte auch eine Borstellung der "Ranzau" im Stadttheater, bei einer späteren Gelegenheit "Die Kreuzelschreiber". Er tam auf die Bühne und wir sprachen über "Die Ranzau" und "le gendre de Monsieur Poirier", sowie über unsere verschiedenen Aufsfassungen der Hauptrollen. Coquelin meinte, er spiele in "Ranzau" eben einen französischen, ich einen deutschen Schulmeister.

Ende Ottober erhielt ich eine Einladung in das Bureau des Burgtheaterdirektors Adolf Wilbrandt. Engagementsverhandlungen begannen, die zu dem Resultate führten, daß ich vom September 1884 ab unkündbar auf vier Jahre dem Burgtheater verpslichtet wurde. Am 23. November 1882, gerade an meinem 32. Geburtstage, unterzeichnete ich zur Freude meiner Estern den diesbezüglichen Bertrag. Alle Wiener Journale besprachen in siebenswürdigster Weise meinen Übertritt zur Hofbühne. Mein Direktor war der erste Gratusant. Auch Mitterwurzer wünschte mir herzlich Glück und äußerte bei dieser Gelegenheit: "Ich habe eine eigentümsiche Scheu, ins Burgtheater zurückzukehren! Und doch nuß es geschehen — es muß!" rief er plöglich mit zorniger Heftigkeit, die ich wohl verstand.

In Laubes Salon war es nach und nach sehr still geworden. Autoren und Schauspieler fanden selten mehr den Weg zu dem fortwährend kränkelnden Alten und seine liebevolle Pflegetochter Fräulein Haas, die jett seinem Hause vorstand, hatte Miihe, den nervöß gewordenen Greis, dem mit dem Theater der Lebenszweck verloren gegangen war, bei guter Laune zu erhalten. Zu wiederholtenmalen traf ich jett bei ihm

die liebenswürdige ehemalige Hofschauspielerin Boßler, heute Frau Baronin Bruck, und den Dichter v. Weilen, der, als Direktor der Schauspielschule am Wiener Konservatorium, mir eine Professur an diesem Institute in Aussicht stellte.

Mit Freund Bukovics fuhr ich Ende des Jahres zur feierlichen Eröffnung des neuen Brünner Schauspielhauses, das allseitige Anerkennung fand. Ich befürchte nur, daß bei diesen allzugroßen und reich ausgestatteten Theaterbauten, wie solche jett in den meisten unserer größeren Provinzstädte entstehen, durch einen bedeutend erhöhten Tagesetat das materielle Gebeihen dieser Bühnen leicht in Frage gestellt werden kann.

Eine interessante theatralische Neuerung lernte ich in der "Usphaleiabühne" tennen, die in Wien von ihrem Schöpfer demonstriert wurde. Der Maschinist ließ vor uns den ganzen Upparat arbeiten. Überraschend exakt ging das Heben und Senken des Podiums vor sich; Dekorationen und stabile Kulissenwände wurden durch Versetztücke und wandelnde Horizonte ersetzt. Ob man sich je bequemen wird, unsere althergebrachte bewährte Theatereinrichtung umzugestalten? Vorläusig ist die Alsphaleiabühne eine Sache der Zukunft geblieben.

Giner freundlichen Ginladung des mich von meiner Knabenzeit her kennenden Preßburger Domftadtpfarrers, Bischofs Heiller folgend, spielte ich zu Gunsten armer Schulkinder meinen Schulmeister Florentius. Nach der Borstellung gab es im Resetztorium des Preßburger Stadtpfarrhoses ein gemütliches Souper, bei dem nir die Überraschung zuteil wurde, in einigen der Kapläne Bischof Heillers alte Schulkameraden zu sinden, zu denen sich noch liebe Freunde wie Prosessor Helmar und Bürgerzmeister Taller gesellten. Un diesem heiteren Ubende in Gesellschaft liebenswürdiger ungarischer Priester verriet mir mein hochverehrter Gönner Heiller — er war ein berühmter Kanzelzredner —, daß er als Prediger und Sprecher seine erfolgreichsten rhetorischen Studien im — Burgtheater gemacht und insbesonzbere Unschütz — "ein Komödiant kann einen Pfarrer lehren" – viel Einfluß auf ihn genommen.

Eine längere Gastspielreise nach Graz, Linz, Salzburg, Junsbruck, Triest, Klagenfurt und Brünn trat ich im Winter 1883 an. Überall machten mir siebe Bekannte den Aufenthalt

so angenehm als möglich. In Graz lernte ich im gastlichen Hause Baron Conrads, Baron und Baronin Münch, den Leibsarzt des belgischen Königs Dr. Köppel, sowie Universitätsprosessor Wolf kennen, in Klagensurt verlebte ich die meisten freien Stunden in der Familie Nothauer, in Innsbruck begrüßten mich Verwandte, in Linz mein lieber alter Weitlahnsbrunner Kamerad kaiserlicher Rat Saginger, in Brünn die alten Freunde aus meiner Provinztheaterzeit.

Mit dem berühmten amerikanischen Tragoden Edwin Booth hatte unsere Direktion ein Gastipiel abgeschlossen, das unseren Mitgliedern dadurch große Blage und Unftrengung verursachte, daß unser zumeist nur mehr aus Luftspielkräften bestehendes Bersonal deutsch, der Gast englisch sprach, was auf das Rufammenspiel fehr erschwerend wirkte. Außerdem tam Mr. Booth, für den ein genau abgerichteter Ersagmann in den erften Broben alles feststellte, nur zu der letten perfonlich. Der a:neris fanische Künftler war eine ideale, schmächtige Erscheinung, ein hochinteressanter Ropf mit träumerischen, seelenvollen Augen, im Wesen ernft, still, fast schwermütig. Seine Mimit, auf die er nächst dem Worte großes Gewicht legte, war ausdrucksvoll und vielsagend! Booth begann mit dem "Samlet", den ich nicht sehen konnte, da ich im Militärkafino, welches zum erstenmale durch den Besuch des Kaisers ausgezeichnet wurde, einen Bortrag zu halten hatte. Bublitum und Kritik tamen anfangs dem Gafte nicht besonders freundlich entgegen und da auch der Kassenerfolg ausblieb, glaubten wir ichon, das Gastspiel werde im Sande verlaufen oder abgebrochen werden. Mit einem Schlage anderte fich die Situation. Alls "Lear" bot Booth eine berartig großartige Leiftung, daß ausverfaufte Bäuser bald an der Tagesordnung waren und das traurig begonnene Gastspiel verlängert werden mußte. Edwin Booth als "Lear" erscheint mir heute als ein unvergefliches Bunderwerf edelfter Schauspielkunft. Seine leifen Andeutungen findischer Altersichwäche. die mit freudiger Saft vorgenommene Landverteilung Symptom seiner baldigen Berrudtheit, das erschütternde Mieneniviel in den Szenen mit dem Narren, seine Wahnsinnsszene, das Erfennen Glofters, fein markdurchdringendes Wehklagen an der Leiche Kordelias bildeten die Berlen seiner gottbegnadeten Leistung und die andächtige Zuhörerschaft weinte über ben ftillen Beimgang dieses "Lear". Baumeifter machte die gutreffende Bemerkung: "Der beweift uns, daß man auch ohne Organ den Lear spielen fann!" Ohne Retlame und türkische Trommeln hatte Booth vor leeren Banken und fritischen Aweiflern sein Gaftspiel begonnen, als siegender Triumphator beschloß er es. Um letten Abende bereitete ihm das Wiener Bublikum stürmische Ovationen. Nach der Borstellung überreichten wir Schausvieler bes Stadttheaters dem großen, uns allen ins Berg gewachsenen Rollegen einen silbernen Rrang. In unsere hochrufe mengten sich die des im Zuschauerraum verbliebenen Bublikums, der eiserne Borhang mufte nochmals in die Sohe und Booth konnte seinen Dank und seine Freude. in Wien gefallen zu haben, vor seinen Berehrern auf und vor der Bühne ausdrücken. Der Spruch, den er mir in mein Gedentbuch geschrieben und sein Bild, das er mit freundlichen Worten geschmückt, bleiben mir teure Reliquien bes nach wenigen Jahren dahingeschiedenen gigantischen Rünftlers.

Als Kuriosum erwähne ich hier einen blinden Feuerlärm, der am 18. Mai 1883 mährend der Vorstellung des Schwankes: "Rezept gegen Hausfreunde" im Wiener Stadttheater entstand. Durch die sehlerhafte Manipulation mit einer Notlaterne war Rauch entstanden und Brandgeruch wurde verspürt. Das Spiel mußte unterbrochen werden und es verging geraume Zeit, bis das aufgeregte Publikum sich beruhigen ließ. Man hat dieses Vorkommnis später vielsach als warnendes Vorzeichen angesehen, denn genau nach einem Jahre, sast auf den Tag zutressend, brach der unheilvolle Brand aus, der das Wiener Stadttheater einäscherte.

Bu Beginn meiner breimonatlichen Sommerferien gaftierte ich in den böhmischen Bädern, wo ich viel mit Dr. Förster, Ferdinand hiller, meinem hamburger Bekannten Schlüter und meinem Landsmanne hoftapellmeister Sucher verkehrte, besuchte dann mit meiner Frau für längere Zeit mein liebes heimatsstädtchen Nottenmann und trat ansangs September mit dem Lustspieldichter Triesch eine vergnügte Reise nach Benedig und Verona an. Von Niva aus nahmen wir den heimweg durch das herrliche Sarcatal. In Trient trennten wir uns, da

ich den Rest der freien Tage in München, Leipzig, Berlin und Dresden verleben wollte. In München machte ich die angenehme Bekanntschaft meiner ausgezeichneten Fachkollegen Herz und Häusser, die ich in mehreren ihrer Glanzrollen zu bewundern Gelegenheit hatte. Interessante Erscheinungen waren für mich in Leipzig die Messe und die großen originellen Kinderaufzüge anläßlich des Jahrmarktes von Taucha, einem kleinen Dorse in der Nähe der sächsischen Handelsgroßstadt. Jumeist in lustiger Gesellschaft meiner Kollegen Thomas, Alexander, Oberländer und Albin Swoboda, mit dem ich einen Ausstug in die sächsische Schweiz unternahm, flogen die Berliner und Dresdener Tage nur allzuschnell dahin.

In Wien eingetroffen, hörte ich, daß der Direktionsrat das Wiener Stadttheater Herrn Karl v. Bukovics allein auf weitere sechs Jahre in Pacht gegeben habe. Seinen Schwager und bisherigen Kompagnon Herrn Eduard Theimer schien diese Bachtverleihung einigermaßen überrascht zu haben und schon nach einem Monate zog sich diese verdienstvolle Administrationstraft gänzlich zurück, anderen Persönlichkeiten Platz machend, die in der zweiten Pachtperiode eine führende Rolle spielen sollten.

Bei Laube hörte ich eines Tages den bekannten Oratorienssänger Friedländer aus London. Er war an Laube empfohlen und sang uns mit seiner wuchtigen, herrlichen Baßstimme einen Beethovenschen Kirchensang, "Die Grenadiere," Schubertsche und englische Lieder, zum Schluß mit großartiger Wirkung "Du alte Burschenherrlichkeit" vor. Der junge Künstler, ein Schüler Garcias, bereitete uns dankbaren Zuhörern einen auserlesenen Genuß.

Nachdem es für die kommende Saison 1883/84 wieder einmal an zugkräftigen Novitäten mangelte, schlug ich Bukovics vor, einen Anzengruber-Zyklus zu veranstalten, der auch seine volle Schuldigkeit tat. Um 6. November 1883 eröffnete der "Pfarrer von Kirchseld" die Reihe der von mir inszenierten Unzengruberschen Bauernkomödien, in denen es mir vergönnt war, alle führenden Hauptrollen darzustellen. "Der Meineidbauer," in welchem Mitterwurzer mit der wenig dankbaren Rolle des "Franz" eine glänzende Leistung bot und insbesondere

das duftige Bauernluftspiel "Der G'wissenswurm" erzielten bie nachhaltigften materiellen Erfolge. "Areuzelschreiber" und die meniger befannte Bauernposse "Der Doppelselbstmord" ichloffen den 74 Unzengruber-Abende umfassenden Reigen. Unmittelbar vor Schluß dieser Aufführungen ehrte mich der dantbare Dichter mit folgenden Zeilen : "Berehrter Freund! Es ift mir lieb, Ihnen Dant sagen zu können für die Freude, die Sie mir durch die fraftige, lebensmahre Darftellung ber Bestalten meiner Stude bereitet, für die ftille Genugtuung, die dadurch mir, dem Dichter, murde; Lebensvolles wirkt wieder Leben erweckend, es ift Ihr Berdienft, - wenn es überhaupt als foldes anzusehen ift -, wenn ich wieder zur Feder greife, um dramatisch tätig zu sein. Unbeftritten ift es aber ein folches, jo wie Sie mit der ganzen hingebung und fünftlerischen Kraft ju schaffen, in einer Zeit, wo die Hingabe an künstlerische Zwecke cbenso selten zu werden beginnt, wie die einst allein maßgebende, so herrliche Friichte gezeitigt habende Unschauung: daß die Kunft Selbstzweck sei und sein miiffe. Sie bleiben ihr getreu! Es grüßt Sie Ihr achtungsvoll ergebener L. Anzengruber."

Bildhauer Bentl schuf mit einer Statuette, mich als Meineidbauer darftellend, ein in der Ausftellung vielbelobtes Bildwert. Da Bukovics in den Anzengruber-Abenden nicht beschäftigt war, sollten einige Restron-Stücke herausgesucht werden, in benen auch er mitwirken konnte. Im "Berriffenen" ernteten wir beibe in den komischen Hauptrollen lebhaften Beifall. Ich gestehe offen, daß ich mich bei aller Unerkennung des gewaltigen satiris schen Wiges und Talentes Nestrons schon seit jungen Jahren nicht zu deffen unbedingten Berehrern gahlte. Während Raimund und Anzengruber als veredelnd wirkende Bolksdichter in allen deutschen Ländern, für alle Zeiten mahr und wirksam bleiben werden, scheint mir Nestron, deffen Boffen zumeift mit dem seinerzeitigen absolutistischen Regiment innig verwachsen sind, immer mehr und mehr aus den Spielplanen deutscher und felbst öfterreichischer Theater zu verschwinden.

Wie der zufünftige Oberregissenr des Stadttheaters in dieser Zeit auf die Talentsuche ausging, öffnete auch das Burgstheater seine Pforten einer talentvollen Konservatoristin, Agathe

Barsescu, die als jugendliche Heldin den kühnen Sprung von der Schule ins erste deutsche Schauspielhaus unternahm.

Die allzu optimistische Prophezeiung eines maßgebenden Kritikers, in ihr sei "das Glück des Burgtheaters" gefunden worden, schädigte auß empfindlichste die begabte Anfängerin, deren erst in der Entwicklung befindliches Talent natürlich mit den durch obigen Ausspruch übertrieben hochgespannten Erwartungen und künstlerischen Prätensionen des Publikums nicht Schritt halten konnte.

Bon den Darbietungen der wieder in Wien erschienenen Meininger entzückte mich besonders die mit bewundernswertem, raffinierten Geschick inszenierte "Uhnfrau". Der mehr gedämpste Ton der Bewohner des Unglückhauses, das jeweilige verblüffende Erscheinen der Uhnfrau, das wimmernde Geächze der Türen und Fenster, der wehklagende Wind, das unheimliche Flackern der Lichter beim Erscheinen des Geistes, die Szene im Gruftsgewölbe, das Sterben Borotins --- alle diese feinausgeklügelten Wirkungen einer in derartigen Dingen genialen Regiekunst wirkten auf mich in hohem Grade auregend.

In "Papas Frau" und der "Kohlenhändlerin" bewunberte ich die französische Soubrette Madame Judic, die, eine beispiellose Technik und ein köstliches Temperament entwickelnd, fast nur mit ihren Augen spielte und eine Decenz im Schlüpfrigen bewies, die ich bisher noch bei keiner ihrer deutschen Rivalinnen bemerken konnte.

Um 1. Februar 1884 erfuhr ich die plögliche schwere Erstrankung der Gallmeyer, der die Armste nach wenigen Tagen erlag. Urge Berbitterung war in der letzten Zeit in das einst so lustige Herz eingezogen und nur so begreift man das sonders bare Testament, das die sich zurückgesetz sühlende Künstlerin hinterlassen hat, nach welchem sie sich jede Begleitung zum Grabe, jeden Kranz, jede Blume verbat: "Bier Männer sollen den einsachen Sarg tragen und niemand soll wissen, wo der arme Hund "Bepit begraben liegt." Ihren letzten Brief erhielt ich zwei Monate vorher aus Graz, wo sie mit großem Ersolge in Anzengruber-Komödien ausgetreten war. Auf einen Bericht Freund Roseggers über ihre glänzende Darstellung der "Horslacherlies" schrieb sie mir: "Ach, wie gern möcht ich nur ein mat

in Wien diese Rolle spielen; ich tät's im Notfall ohne Honorar!" Ich teilte ihren Wunsch der Direktion mit und sand die Erledigung desselben nach dem Tode der Künstlerin in einem von der "Neuen Freien Presse" veröffentlichten Briefe der Gallmener an Rosegger, worin sie mitteilt, daß sie Direktor Bukovics angetragen habe, unentgeltlich im Anzengruber-Zyklus mitzuwirken und keine günstige Antwort erhalten habe.

Mitterwurzer war mit dem Befiger des Mehadiabades herrn Tatarczy in das Karltheater eingezogen und herr Franz v. Schönthan übernahm anfangs März 1884 die Oberregie unserer Bühne. Rachdem ich noch in der Deputation des Wiener Stadttheaters an Altmeister La Roches Leichenbegängnis teilgenommen, begann ich eine mehrwöchentliche Gaftsvieltour, von der ich erst Mitte April heimkehrte. Betrübend mar meine Erfahrung, daß gerade in den Alpenländern Anzengruber das fleinste Bublifum findet: nun gar in Tirol, wo man überhaupt auf der Buhne nur den Bauer gelten läßt, der dem einheimis iden gleicht. Ich hörte in Innsbrud von gebildeten Leuten, dak Anzengruber die Bauern nicht fenne und daß z. B. fein Meineidbauer eine unwahre Figur fei. Daß Anzengruber in seinen Bauern in erster Linie die Menschen carafterisieren wollte, ichien bei solchen Urteilen nicht ins Gewicht zu fallen. Ein Innsbrucker Rritiker ftellte dem "Meineidbauer" als echtes Boltsstück "Mein Leopold" gegeniiber!!! Dem alten Tiroler Dichter und Professor Bichler verdanke ich manche interessante Stunde, die er auf kleinen Spaziergängen vor dem Theaterbeginn mit mir plaudernd verbrachte. Als ich nach der letten Gaftvorftellung in Innsbruck beim Statthalter Baron Widmann jum Tee geladen mar, empfing mich feine Gattin, eine geborene Stene, und die bereits versammelten Gafte mit hellem Gelächter. Der alte Kammerdiener, der im Borjaal nur flüchtig mein glattrafiertes Geficht und den langen Oberrod gesehen, hatte mich den herrschaften als: "Seine hochwürden der herr Pfarrer von Hall!" angemeldet.

Um 1. Mai 1884 betrat ich als "Hauderer" in Anzensgrubers "Doppelselbstmord" zum letztenmale die Bühne des Wiener Stadttheaters - fünfzehn Tage später ward das schöne Haub der Flammen!

Ra hatte mich nach Tisch eben auf den Divan gelegt, um die Rolle des "Meineidbauer", den ich abends zu spielen hatte, zu überlesen, als unser Stubenmädchen beiläufig nach halb drei Uhr meldete, unfer Lichthof — wir wohnten im Graf Traunschen Hause dicht neben unserem Theater — sei voll Rauch. Leider vermuteten wir bei dieser sich schon öfter wiederholenden Erscheinung andere Ursachen und erst um vier Uhr erfuhren wir durch Feuerfignale von dem uns hart betreffenden Unglück. Im Stadttheater brannte es feit zwei Stunden und niemand im Saufe, felbst nicht der diensthabende Feuerwächter, hatte davon eine Uhnung. Bald herrschte auf der Seilerstätte betäubender Lärm. Die Dampffprigen rumorten, hornfignale ertönten und zahllose Feuerspriten kannen herangerasselt. Wassermangel machte sich fühlbar und die Löschmeister rauften sich beinahe um jeden Wasserwagen. Nachdem ich meine Frau und meine Dienftleute mit unferen Wertsachen in der Wohnung meiner am Kolowratring hausenden Eltern untergebracht hatte - unsere an das brennende Saus anstokenden Rimmer maren bereits voll Rauch, da alle Fensterscheiben infolge der enormen hige zersprungen maren - eilte ich ins Theater, auf die Bühne und sah mit Direktor Butovics durch bas Buckloch bes noch standhaltenden eisernen Vorhanges in das greuliche Flammenmeer, das im Zuschauerraume wütete. Nach sechs Uhr abends barft der eiferne Borhang, der Kronleuchter fturzte mit einem Teil der Dede unter fürchterlichem Betofe nieder und das Feuer drang in den ihm reichliche Nahrung bietenden Bühnenraum ein. Aus den Garderoben marfen wir Schauspieler unfere Rleiber, Perruden u. bgl. auf die Strafe, wobei viele Sachen abhanden kamen. Als ich um ein Uhr nachts mit meiner Frau in unfere Bohnung zurücktehrte, betrachteten wir tranenden Muges die Ruine unserer lieben Berufsstätte, eines der schönften Wiener Schauspielhäuser.

Durch die Brandkataftrophe war die überwiegende Mehrsacht des gesamten Personals über Nacht brotlos geworden und da die Direktion die finanzielle Garantie einiger Ensembles gastspiele, die uns angeboten wurden, nicht übernehmen wollte, berief ich eine Bersammlung aller Stadttheaterangehörigen im Saale des Hotels zur "ungarischen Krone". Ein Hilfskomitee



wurde gewählt, das, nachdem sich fein anderer hilfebringender Beg zeigte, notgedrungen beschloß, die öffentliche Bohltätigkeit anzurufen. Wir gingen zu Laube, ber, noch tief ergriffen von dem Schickfale "seines" Theaters, sich fofort bereit erklärte, einen Aufruf zu verfassen, unter den er, als erfter Bittender, seinen Ramen sette. So ging das einft im Scherz gefallene Wort Baron Schens: "Laube geht für das Stadttheater, wenn es fein muß, betteln!" in traurige Erfüllung. Für uns Komiteemitglieder gab es Urbeit in bulle und Rulle. Audienzen beim Ministerpräsidenten Taaffe, beim Statthalter Bossinger, beim Bolizeipräsidium, beim Bürgermeifter Uhl wechselten ab mit Mitgliederversammlungen und Berichterstattungsbesuchen bei den Journalen, die fich lebhaft für unfere hilfsaktion eingefest hatten. Schon nach Verlauf einer Woche konnten an das notleidende Bersonal — mehrere Schauspieler und Schauspielerinnen verzichteten von vorneherein auf die ihnen zufallenden Beträge - über 20.000 Gulden verteilt werden. Der mildherzige Sinn der tunft- und fünftlerfreundlichen Wiener hatte fich neuerdings glänzend bewährt. Der Raifer frendete den Betrag von 1500 Gulben.

Von einer Versammlung der Gründer wurde der Wiedersausbau des Wiener Stadttheaters ernstlich in Erwägung gesogen und Laube war, obgleich durch seine fortschreitende Krantheit zumeist ans Zimmer gesesselt, dennoch gekommen, um persönlich, mit schwacher Stimme, aber warmen beredten Worten für den Wiederausbau des Hauses einzutreten. Da die Behörden denselben rücksichtslos verweigerten, riet Laube energisch zu einem Neubau. So blieb der alte kranke Theaterkämpe dis zur letzen Stunde der eifrigste, leider vereinzelt gebliebene Versechter der Idee vom neuen Stadttheater!

Ende Juni 1884 benachrichtigte mich Regierungsrat v. Weilen von meiner Unftellung als Professor an der Schausspielschule des Wiener Konservatoriums und nach einem zweiswöchentlichen Gastspiele in Karlsbad und Marienbad konnte ich Mitte Juli meine Sommerfrische aufsuchen.

Um 2. August 1884 erhielt ich in Weitlahnbrunn die Schreckensnachricht von dem hinscheiden heinrich Laubes. Mit dem Nachteilzuge fuhr ich nach Wien, um meinem unvergeflichen

lette Chre zu er-Direktor, Förderer und Freunde die weisen. Im Trauerhause begrüßte ich Laubes Stiefsohn, den Rieler Professor Dr. Sänel, und Laubes Brüder, die in ihrem Außeren lebhaft an den Verstorbenen erinnerten. Auch der Bräfident der "Concordia" v. Weilen mar anwesend; die Berren befanden sich in sichtlicher Berlegenheit, das Programm der Leichenfeier endgültig festzustellen, da bis zur Stunde nichts von einer offiziellen Beteiligung des Burgtheaters verlautete. Nachmittags drei Uhr bewegte sich der imposante Leichenzug, an welchem außer den Berwandten des Berblichenen Bürgermeifter-Stellvertreter Dr. Brir, gahlreiche Bertreter der "Concordia", die Schriftsteller Ungengruber, Nordmann, Alfred Klaar, Mauthner, Reichsratsabgeordnete, fremde Theaterdirektoren, viele Schauspieler und Deputationen mehrerer Studentenverbindungen teilnahmen, durch die von Tausenden von Menichen besetzten Gaffen zur evangelischen Kirche, wo Pfarrer Ranka eine ergreifende Rede hielt. Nachdem der Wiener Männergesangsverein Goethes "Wanderers Nachtlied" gefungen, nahm der Bug seinen Weg zum protestantischen Friedhofe. In dichten Scharen umftanden wir und das trauernde Wiener Bublifum die offene Grabstätte Laubes. Bom einstigen Wiener Stadttheater, deffen Mitglieder in alle Winde zerftreut worden waren, hatten sich mit dem Präsidenten Dr. Suchanet, mehrere Direttionsräte, Baron Stephan Schen, die Damen Schratt, Frank, Charles-Leitenberger, Schäffel, die Berren Rangenberg, Rober, Dr. Tyrolt, sowie viele Leute des technischen Bersonales eingefunden. Beilen hielt die tiefempfundene und tief wirkende Trauerrede, in der die bitteren Worte: "Was du als Direktor des Burgtheaters geleiftet, Berufenere follten es an diefer Stelle aussprechen... "allseitige und wohlberechtigte Zustimmung fanden. In der feierlichen Stille, die nach Beilens Nachruf herrschte, trat plöglich ein den Wienern fremder Mann an den Grabhügel — der Direktor des Berliner Hofschaufpieles Berr Deet, den Berr v. Biilfen, der Generalintendant der preufis ichen hoftheater, in seiner stets vornehmen und edelmännischen Denkungsart in Würdigung der großen Verdienste Laubes um das deutsche Theater zum Begräbniffe feines langjährigen und heftigen Gegners gefandt hatte.

Mächtigen, verblüffenden und beschämenden Eindruck machten dessen Borte: "Als Abgesandter und Bertreter meines hohen Shefs, im Namen aller Künstlergenossenschaften der preußischen Theater, zwar ohne Mandat, aber gewiß nach dem Herzensschlage aller deutschen Schauspieler und der gesamten Theaterwelt wage ich es, dir, unvergeßlicher Heinrich Laube, die letzte Shre auf deinem letzten Wege zu erweisen. Als Zeichen unserer Berehrung und in Anerkennung deiner hohen Berbienste um die dramatische Kunst sende ich den Lorbeer dir in die stille Gruft!"

Freundschaft und Feindschaft begegneten sich noch in dieser letten Stunde -- und so mard heinrich Laube begraben! Das Burgtheater fehlte, mit Ausnahme der in Wien anwesenden herren Urnsburg und Bager, vollständig. Der Groll gegen Laube, dem das öfterreichische Hoftheater eine lange Beriode höchster Blüte verdankte, war stärker als das Gefühl, dem großen Dramaturgen, wenigstens nach seinem Tode, pflichtfouldig zu danken und fein Berdienft anzuerkennen. Man begnügte sich mit Kränzen und Kondolenzdepeschen! Schwer gefränkten Herzens schieden Familienglieder und Freunde von ber Ruheftätte des Meifters. Der tiefen und gerechten Ente rüftung, die damals über das unbegreifliche Berhalten des Burgtheaters im gangen Biener Bublifum herrschte, gab ein hervorragender Publizift in nachfolgendem Auffate ... "Neues Wiener Tagblatt" vom 4. August 1884 — gebührenden Ausdrud: "Bor allem das eine, das Eflatantefte, was fich allen aufdrängte, woran kein Auge vorbei, worüber keine Bunge stumm bleiben konnte, was jogar dem Trauerredner am Grabe ein icharfes Wort abnötigte: Das Burgtheater war offiziell gar nicht und die Sofichauspielerschaft nur durch die Berren Urnsburg und Bager vertreten. Natürlich, wie konnte auch Laube in seiner gewohnten rücksichtslosen Manier noch die lette Rücksichtslofigkeit begehen und gerade mahrend der Burgtheaterferien sterben, um den Herrschaften ihren Urlaub zu verderben! Ein wahres Glück, daß er nicht mehr ihr Direktor war und daß sie es deshalb gar nicht nötig hatten, sich den Feriengenuß von ihm verderben zu lassen; eine offizielle Pflicht, den Sommeraufenthalt zu unterbrechen und nach Wien zum

Leichenbegängnis zu kommen, war nicht vorhanden und freiwillig brauchten sie es nicht zu tun und taten es auch nicht. Sie alle, die großgewordenen Berren und Damen, welche er, als fie noch tlein, gar tlein waren, mit fürsorglicher Sand ins Burgtheater hineinführte und die er mit starter Sand vorwärts und vorwärts brachte, sie alle haben nicht die Opferfreudigkeit in sich gefunden, nicht den Drang bankbaren Erinnerns, um dreimal vierundzwanzig Stunden auf die Reife von ben Sommerfrischen hieher und zurud zu verwenden. Das Burgtheater fehlte und die allgemeine Empfindung darüber war eine so übereinstimmende, eine so gewaltsam sich hervordrängende, daß der Präsident der "Concordia" Regierungsrat Beilen sich nicht enthalten konnte, in seiner, mit dem Gedanken und dem Empfinden den inhaltsvollen Unlag wirklich umspannenden Rede eine Undeutung des Tadels über dieses Fernbleiben sowohl des Leiters, wie der Mitglieder des Burgtheaters einfließen zu lassen. Die empfindlichste und tatfächlichste Kritik aber, die noch vielfach von sich reden machen wird, wurde dadurch gegeben, daß der Direktor des Berliner Sofichaufpielhaufes Berr Deeg, welcher hiehergefandt worden war, einen Kranz am Grabe niederzulegen, sich veranlaßt sab, da eben niemand anderer vorhanden war, dem Beistorbenen im Namen des ganzen deutschen Theaters den Scheidegruß ins Grab nachzurufen. Von Berlin also mußte der Grabredner kommen, um auf einem Wiener Friedhofe dem Neuschöpfer des Wiener Burgtheaters die lette Chre zu erweisen!"



Am Burgtheater

1884—1889.



I.

Als ich im November 1882 Laube den Abschluß meines Bertrages mit dem Buratheater mitteilte, freute er sich wohl iiber meine Berufung und wünschte mir Glück, verhehlte mir aber andererseits auch nicht die Bedenken, die er für meine fünftige Berufstätigkeit hatte. "Nach meiner Unsicht," meinte er, "tommen Sie viel zu früh ins Burgtheater! Baumeister, Gabillon, insbesondere Meixner und Schöne wirken noch in voller Kraft und ich sehe für Sie keinen eigentlichen Wirkungsfreis. Es wird sich also barum handeln, ob die gegenwärtige Direktion den Willen und die Macht hat, Sie gut und günstig hinauszustellen! Jedenfalls wappnen Sie sich mit Geduld! Geduld brauchen Sie, eine menschliche Tugend, die ich Ihnen, soweit ich Sie kenne, leider nicht zusprechen kann. Ausharren muffen Sie, ausharren — so lange es nur geht, denn schließlich ift es ja doch das Burgtheater! Weht es gar nicht, fühlen Sie sich wirklich unzufrieden und unglücklich -- bann wandern Sie! Der richtige Theatermensch darf sich nicht auf eine Bühne fteifen!" Eingebent dieser wohl zu beherzigenden Worte meines unvergeflichen Meisters betrat ich im September 1884 mit Chrfurcht, Freude, Hoffnung und Beklommenheit das chrwürdige Schaufvielhaus am Michaelerplag. Benn man, wie ich, feit früher Jugend und später in der Studienzeit fortwährend unter dem unbezwinglichen Drange zum Schaufpiel mit wahrem Beighunger Bühnengeschichte, Künstlerbivgraphien, dramaturgische Schriften, mit einem Wort eine ganze mit dem Theater

zusammenhängende Literatur verschlungen hatte, wenn man nach Überwindung so mancher Hindernisse sich der Schauspielstunst widmen durfte, mit offenem Aug' und Ohr das Theater und seine Leute kennen lernte und nach 14-jähriger ernster Arbeit in das Burgtheater berusen wurde, war es wohl etwas Selbstverständliches, daß ich, nicht mehr im glücklichen Besitze der sorglosen Ruhe des Reulings, mir über meine künftige Stellung im neuen Hause unter neuen Personen Gedanken machte, auf die zurüczukommen ich mir im Laufe dieses Absschnittes noch erlauben werde.

Direktor Abolf Wilbrandt, der mich engagiert hatte, war mir wohlgesinnt; gütig und wohlwollend erwies er sich mir in allen Phasen meiner vierjährigen Burgtheaterangehörigkeit. Er hatte den besten ehrlichen Willen, mich zu fördern. Wenn es sreilich in den meisten Fällen nur beim Willen blieb, lag die Schuld in den Verhältnissen, da im damaligen Burgtheater mit Machtsaktoren gerechnet werden mußte, die sich neben und über dem Direktor des öfteren geltend zu machen wußten. Daß Wilbrandt dies selbst erkannte, bewiesen mir die liebenswürdigen Zeilen, die der vornehme, stets aufrichtige Chef anläßlich seines Scheidens vom Burgtheater in mein Gedentbuch schrieb: "Lieber Tyrolt, möchte Ihr erster Burgtheaterdirektor nicht Ihr best er gewesen sein! Zedenfalls meinte er es Ihnen gut. Wien, Ende Juni 1887. Udolf Wilbrandt, von nun an dramatischer (und anderer) Dichter."

Mein ehemaliger Direktor von Bukovics, der nach dem Brande des Wiener Stadttheaters ebenfalls für die Hofbühne engagiert worden war, und ich machten zu Beginn der Saifon die üblichen Untrittsbesuche bei allen Mitgliedern des Burgstheaters und wurden von der überwiegenden Mehrzahl derselben in liebenswürdiger Weise aufgenommen und bewillkommt. Daß bei manchem die "kalte Höflichkeit" an Stelle freundlichen Entzgegenkommens trat, konnten wir vorausssehen und wußten es mit ruhigem Gleichmut zu tragen.

Wenn damals der Dopen der Burgtheaterkomiker in einem Schreiben an den maßgebenden Kritiker eines tonangebenden Blattes sich über die Höhe meiner Bezüge beklagte und darin eine Kränkung seiner künstlerischen Ehre erblickte, konnte ich



Cyrolt als Dr. Crusius in "Großstadtlust".



die vielleicht gerechte Entrüstung des berühmten und hochverdienten Charafterkomiters mitfühlen, aber er hätte es doch
begreiflich und verzeihlich finden müssen, wenn ich, der ich weder
durch Protektion, noch "infolge höheren Auftrages" in das Burgtheater berufen wurde, zum mindesten den gleichen Gehalt
beanspruchte, den ich seit Jahren als Mitglied des Wiener
Stadttheaters bezogen hatte.

Auch auf den Proben kam man mir alleitig in freundlichster Weise entgegen und wenn, wie dies ja im Bühnenleben vorkommt, ein etwas boshaft veranlagter Kollege dem Neuling seine noch unbedeutende Stellung durch höhnende Bemerkungen vor Augen sühren wollte — wie es der Darsteller des Obersten in den "Journalisten" tat, der auf meine Anfrage, ob ich, statt aus der Seitentüre, aus der Mitte auftreten dürse, mir die Antwort gab: "Aber bitte! Kommen Sie woher Sie wollen — meinethalben aus der Versentung!" - dann siel nach dem Rezept Bauernselds:

> "Schlägt einer dich aufs Maul, So sei nicht saul, Gib's ihm zurück Stück für Stück!"

auf so unziemliche Austassungen meinerseits gewiß der gesbührende Gegenhieb.

Als Antrittsrollen waren mir der Schmod in den "Journalisten" und Poirier in Augiers "vornehmen Schwiegersohn"
bestimmt worden. Mit beiden Darstellungen hatte ich das Glück,
sowohl vor dem Publitum, wie vor der Kunsttritit mit allen Ehren zu bestehen und meine Burgtheaterfähigkeit wurde mit Ausnahme einer einzigen Stimme, die Herrn Ludwig Speidels, allseitig
anerkannt. Mit begründeter Absicht, zur Charakteristerung damaliger Verhältnisse, zugleich als Bekräftigung meiner Behauptung
erlaube ich mir nachsolgend einzelne Auszige aus den damaligen
kritischen Berichten anzusühren.

"Bon den beiden Komitern, welche das Burgtheater nach dem Brande des Stadttheaters für sich gewonnen, hat gestern Herr Tyrolt als erster seinen Einzug gehalten. Er debutierte als Schmod in den "Journalisten" und sagen wir es gleich, mit gang entschiedenem Erfolge. Diefer Erfolg muß um so höber angeschlagen werden, als der bisherige Darfteller der Rolle, Berr Meirner, den Schmod bekanntlich zu seinen besten Leistungen gahlt. Diefer - scharf, biffig und boshaft, ftiehlt die verräteris schen Notizen aus dem Bavierkorbe seiner Redaktion aus Rache. um feinem Chef zu ichaben, der ihm alle Auffäge zusammenftreicht und nur die Brillanten fteben läft. Jener, Tyrolt, nimmt den Schmod als den armen, aber autmütigen Teufel, welcher durch einen unglückseligen Zufall in die Literatur geworfen murde und fterbensfroh ift, aus derfelben wieder hinausgeschmissen zu werden. Auch dieser Schmod ftiehlt die Bavierschnigel, aber nur um zu nügen, weil er nicht will, daß der Oberst von schlechten Kerlen hintergangen werde. Darin liegt zunächst die Berschiedenheit der Auffassung der beiden Rünftler und daß das Bublikum mit der letterwähnten fich auch einverstanden erklärte, besonders da Spiel und Maste des Darftellers derfelben gang vorzüglich zuftatten tam, bewies der fturmifche Applaus und der dreimalige hervorruf des Debutanten, womit das bis an den Giebel gefüllte haus fein Botum abgab." (Fremdenblatt, 10. September 1884.)

"Man sieht jest im Burgtheater vor lauter Komikern das Lustspiel nicht. Mit Berrn Inrolt, der gestern seine Antrittsrolle spielte, verfügt die hofbühne über die ftattliche Reihe von sieben Komitern, die teinen Spaß verstehen, wenn es sich um die Besekung von einschlägigen Rollen handelt. Da wird ber Meirner zur hnäne und verspeift den Enrolt mit baut und Schminke. Die herren Baumeister und Schöne reißen herrn Butovics mitten auseinander und der fleine, fanfte Thimig vergreift sich in einem unerklärlichen Anfalle von Eifersucht an herrn Gabillon. Und so jagt ein Komiter den anderen. Schuchtern und ängstlich flopfte herr Tyrolt an die Türe des Burgtheaters .... wir hatten ihm aufluftern mogen : Seien Sie gewichtig, Schmod! Reden Sie Brillanten, Schmod! Und Schmod tat gewichtig und Schmod redete Brillanten. Wie mit einem Schlage war Herr Tyrolt zu seinem Borteile verändert. faste sich ein Berg und spielte mit einem so aufrichtigen Befühle der Zerknirschung und einer so überzeugenden Innerlichkeit des Tones, daß er damit den Befähigungsnachweis für das Burgtheater auf der Stelle erbrachte." (Julius Bauer.)

"Es war ein glücklicher Gedanke, Herrn Tyrolt vor dem Publikum des Burgtheaters zuerst als Schmod in den "Joursnalisten" auftreten zu lassen. Die leichten Umrisse, mit denen er diese Rolle zeichnet und die diskrete Färbung, die er ihr gibt, stimmen so gut zu dem Tone, der auf dieser Bühne noch immer üblich ist, daß Herr Tyrolt sofort als zum Hause geshörig erschien. Er wurde nach seiner letzten Szene stürmisch hervorgerusen."

"Dr. Tyrolt seierte heute unter großen Ehren sein erstes Austreten im Burgtheater. Das Publikum würdigte das Bestreben des Künstlers, auf der neuen Wirkungsstätte sich mehr durch seine Charakterzeichnung als durch drastliche Komit auszuzeichnen. Und die im Burgtheater ungewohnte Färbung, welche er dem Schmock gab, die lyrische Wehmut des versehlten Beruses, trug dazu bei, die Leistung neuartig und interessant erscheinen zu lassen. Warum doch will man im Burgtheater die alte gute Sitte des Alternierens der Künstler nicht wieder einzsichren? Und wo will man hin mit allen Komikern, ohne zu alternieren?"

"Nach Meirners für Wien typisch gewordener Leistung, ben Schmod im Burgtheater ju fpielen, ift ein Bagnis, ihn noch dazu als erfte Debutrolle zu spielen, ein Doppelwagnis. herr Tyrolt hatte allerdings icon im Stadttheater vorgearbeitet; er hatte da den Schmod weder in einer Meirner-Ropie, noch gesuchter Originalität, sondern ungesucht einfach und mit dem richtigen Tone verschüchterter Zaghaftigkeit und drollig mitleiderregenden Emporbegehrens aus der eigenen Seelenniedrigkeit beraus gegeben. Er hatte bamit großen Erfolg gehabt und geftern erwies es fich, daß dies tein lotaler Seilerstätte-Erfolg gewesen, denn er wiederholte sich auch im Burgtheater. Die fünftlerische Disfretion seines Spieles tat auch hier ihre Wirkung. Jedenfalls konnte sich herr Tyrolt keine schmeichelhaftere Begeisterung von Seite des Burgtheaterpublikums wünschen." (Renes Wiener Tagblatt.)

"Eine sehr beifällige Aufnahme fand das erste Debut des Herrn Tyrolt. Dem Künstler hat es nicht geschadet, daß die erste Rolle eine so bescheidene war und daß sie bisher an der "Burg" von Meigner so vortrefflich gespielt wurde. Gleich am ersten Abende hat es sich gezeigt, daß dieser Schauspieler in das Burgstheater gehört. Herr Tyrolt ist einer der bedeutendsten Charakteristiter, den die deutsche Bühne gegenwärtig besigt; darüber waren die, welche seine Tätigkeit am Stadttheater ausmerksamer verfolgt hatten, wohl nicht mehr im Zweisel. Die diskrete Weise, die diesen Schauspieler in Behandlung seiner Rollen so sehr auszeichnet, gerade sie gehört so ganz und gar in den Rahmen des Burgtheaters."

"Boirier ("vornehmer Schwiegersohn") wurde von Herrn Tyrolt gegeben, dessen zweite Antsrittrolle er bildete und der mit ihr zum zweitenmale den Beweis lieferte, daß der Byden des Burgtheaters nicht zu glatt ist für ihn. Er hat den schlauen Spießbürger, der, wenn es not tut, auch sehr derb und entschieden auftreten kann, mit großer Schärfe gegeben, ohne ihn zu überladen." (Hugo Baldet.)

"Herr Tyrolt spielte den Poirier als zweite Antrittsrolle und wurde vom Publikum sehr warm anerkannt. In der Tat war seine Arbeit voll guter Elemente, der schlaue, engherzige, hausbackene und doch stellenweise tüchtig empfindende Spießbürger wurde von ihm sprechend und mit einer gewissen Säuberlichkeit gezeichnet; kein Zuviel, kein Jugrob war darin." (Kremdenblatt.)

"Herr Dr. Tyrolt feierte als Poirier, mit und ohne Claque, berechtigte Triumphe; die ausgezeichnete Kraft der Charakteristik, welche ihm gestattet, je nach Bedarf und Wesen-heit heiter oder ernst genommen zu werden, bildete den Haupt-vorzug seiner Leistung."

"... Die Tendenz spielte also gestern gar keine Rolle, um so mehr die Darstellung, an deren Spize Herr Tyrolt als Boirier stand. Es war das seine zweite Antrittsrolle als neuengagiertes Mitglied und wir wollen sofort hinzufügen, daß er auch hiemit vollen Unklang beim Bublikum fand. Mit diskreter Komik, in feinen charakteristischen Zügen zeichnet er den zwisichen Geschäft und Gefühl hins und herschwankenden Bater, die große Szene mit dem Schwiegersohne brachte er leidenschaftlich bewegt zur Geltung und viele kleine Züge in seiner Darstellung waren von frappierender Wirkung." (Reues Wiener Tagblatt.)

"Beschäftigt man diesen Schauspieler gut, so wird jedermann erkennen, daß ihn feine Borguge gerade für das Burgtheater besonders geeignet machen. Herr Tyrolt spricht immer mit lebendiger Bahrheit. Er bringt in überraschender Beise die Altzente des Lebens, sest die Rede, fein schattierend, deutlich auseinander, sein Tonfall ift immer natürlich, die Modulation feiner Stimme pollzieht sich immer auf ungezwungene natürliche Beise, er beherrscht vollständig die Übergänge der verschiedenen Stimmregister. Und, mas das Wichtigfte ift, seine Rede kommt nie aus dem Gedächtnis, sie scheint improvisiert, von der ihn beherrschenden augenblicklichen Empfindung ein-Mit der Rede fteht die Gefte, der Ausdruck des Gesichtes, die Haltung, der Gang in Übereinstimmung. Charatteristif der Rolle ist bei ihm konsequent. Diese schaus spielerischen Tugenden, sie zeigten sich alle in seinem Boirier." (Emil Burbe, 11. Ottober 1884.)

Herr Ludwig Speidel, welcher bei meinem ersten Debut nicht anwesend war und dessen Stellvertreter in der "Neuen Freien Presse" tonstatierte, daß "der begabte Künstler nach der entscheidenden großen Szene im letzten Alte einen unbestrittenen großen Erfolg hatte", schrieb über meine zweite Antrittsrolle: "Den Poirier gab Herr Tyrolt vor dem Premierenpublikum allerdings mit äußerem Erfolge, aber in der Sache höchst mittel» mäßig. Wie aus weiter Ferne schien er zu tommen und als Fremder in ein fremdes Haus einzutreten. Keine Spur von künstlerischem Behagen lag in seiner Darstellung, Ton, Aussprache, Geberde, alles war spröde, kalt, weder Heiterkeit noch Mitgesühl erweckend. Schade, daß sich um diese geistreich

entworfene Charakterfigur nicht eine ältere Kraft des Burgstheaters augenommen."

Obgleich die verfönliche Meinung des Kritikers nicht immer als Ausfluß der öffentlichen Meinung anzuseben ist, habe ich es stets bedauert, wenn das fritische Urteil bei Schauspielern taube Ohren fand, ich habe es stets bedauert, wenn ich Rollegen traf, die, verbittert ober durch die schwer zu umgehende Verschiedenheit, ja mitunter kontradiktorische Gegenfäklichkeit der Kritik unwillig gemacht, zu dem Entschlusse tamen, überhaupt teine Rezensionen zu lefen. Ich meine, ber Schauspieler soll alles lefen, mas über ihn geschrieben wird, Lobendes und Tadelndes. Wohlwollendes und Boshaftes. Doktrinäres und Unreifes, Barteiliches und Unparteiliches. Nur dann bekommt er im Laufe der Zeit ein sicheres objektives Urteil über seine Leiftungen, über sein Runftvermögen, über sich selbst und über -- andere. Kritische Meinungsäußerungen literarischer Hanswürfte, professionsmäßiger Revolverpatrone und geschmacklofer Wikholde, die ihre Referate ausschlieklich zur Ablagerungsstätte brutaler, persönlich verlekender Spässe beniitten, maren mir allerdings ftets gleichgültig. Aus meiner Geringschätung einer berartigen Sorte Kritit habe ich nie einen Hehl gemacht. Daß ich mir dadurch manchen Keind schuf. wußte ich, aber es war mir stets ein angenehmes Bewußtsein, derlei Leute nicht zu meinen fritischen Freunden zählen zu müssen.

Mit Freude ergreife ich hier die Gelegenheit, speziell der Wiener Kunstkritik — ich rede selbstverständlich nur von der ernsten, persönlich und sachlich vornehmen — unter deren Augen ich von der Pike auf diente, aufrichtigen Dank zu sagen. Sie hat mich durch ihre Teilnahme an meinen bescheidenen Leistungen, durch ausmunterndes Lob, durch belehrenden Tadel im Lause der Jahre auf den Weg geführt, auf dem ich das geworden bin, was ich mir gewesen zu sein schweiche, ein Schauspieler guter Wiener Schulung. Einen eigentlichen, allerdings beharrstichen und heftigen Gegner meiner schauspielerischen Darbietungen sand ich während meines Burgtheaterengagements in Ludwig Speidel, dessem lebhaften Tadel meine Leistungen auch dann ausgesetzt waren, wenn seine Kollegen in der Kunstkritit diese

mit lobender Anerkennung auszeichneten. Als die Generalintendanz und die Direktion des Burgtheaters Ende Mai 1887
mit mir einen weiteren sechsjährigen Vertrag abschlossen und
ich wenige Wochen später durch die Gnade des Kaisers das
Dekret als k. k. Hosschauspieler erhielt, nahmen Speidels übelwollende Urteile über meine Tätigkeit mit offen ausgesprochenem Ürger Formen an, die nach meiner — und nicht allein nur
meiner --- Meinung mit der Würde eines so angesehenen Kritikers sich schwer vereinen ließen. Ob mich herr Speidel
überhaupt für talentlos hielt oder mich nur nicht würdig erachtete, im Rahmen des Burgtheaters zu erscheinen, weiß ich
nicht, da ich nicht die Ehre habe, ihn persönlich zu kennen.

Nach Absolvierung meiner Antrittsrollen kam eine Monate lang dauernde Pause, die nur durch die Zuteilung zweier kleiner Rollen, die des tragischen Heldenvaters Mortar in Wildensbruchs Trauerspiel "Harold" und des Intrigantsiehhabers Riehle in Lindaus Schauspiel "Frau Susanne" unterbrochen wurde. Die wochenlange Untätigkeit wirkte auf mich, den vom Stadttheater her durch überreiche Beschäftigung Berwöhnten, peinigend und mein Tagebuch aus jener tatenlosen Zeit gibt den leider vergeblichen Klagen darüber beredten Ausdruck. Der Abstad zwischen einst und jeht war eben zu groß. Während ich noch vor Jahressrist in einem Monate zumeist an 22 dis 28 Abenden die Bühne betrat, reduzierte sich mein Auftreten im Burgtheater innerhalb des ersten halben Jahres auf solzgende Zissende, Dezember 4-mal, Januar 2-mal, Februar 3-mal u. s. w.

Die Sorgen und Langeweile dieser unfreiwilligen Wintersferien vertrieben mir die noch ungelesenen Schätze meiner Bücherei, der bekannte Schüler Rahls, Porträtmaler Georges Mayer, nahm manche Stunde für mein Bild in Unspruch und meine beginnende Lehrtätigkeit an der Schauspielschule des Wiener Konservatoriums, der ich mich mit Eifer und Liebe hingab, half mir über die bittere Unfangszeit meines Burgstheaterengagements halbwegs hinüber. Talentierte Schüler und Schülerinnen, wie herr Giampietro, mein späterer Kollege am deutschen Volkstheater, Fräulein Bleibtren, heute Fran Römplers Bleibtren am Burgtheater, Fräulein Bermine Reichenbach, herr

Montor, derzeit Regisseur und Charafterdarsteller am neuen Hamburger Schauspielhause u. a. m., erfreuten und ermunterten mit ihrem Fleiße und sichtlichen Fortschritten den noch jungen Lehrer. Bald hatte sich zwischen mir und meinen Schülern ein freundschaftlich warmer Verkehr hergestellt, der unsere gemeinsame Arbeitszeit lange überdauern sollte.

Für meine Lehrkollegen Baumeister und Krastel, die vom Repertoire des Burgtheaters etwas mehr in Anspruch genommen waren als sich, mußte ich oft supplierend einspringen und so lebte ich bald nur für die mich lebhast beschäftigende Schauspielschule. Nach wenigen Monaten hatte sich die Zahl meiner Privatschüler verdoppelt. Mit aufrichtiger Freude gedenke ich des Ende Juni 1885 im Silbersaale des Musikvereinsgebäudes abgehaltenen Abschiedssseltes meiner in das praktische Theatersleben eintretenden Konservatoristen, bei dem mich herzliche Ovationen und liebevolles Entgegenkommen überzeugten, daß ich den scheidenden Kunstjüngern als Lehrer und Freund wert geworden war.

Die Frage der Eriftenzberechtigung dramatischer Bildungsanstalten ist lange entschieden. Ich brauche diesfalls nur an Leffings Ausspruch zu erinnern: "Jede Runft muß eine Schule haben, jede Kunft muß ichon in der frühesten Jugend durch qute Grundfäge vorbereitet und geleitet werden." Die Gegner dramatischer Unterrichtsanstalten -- und zu diesen zählen leider bei uns noch immer zahlreiche Schauspieler felbst -- fagen: die erfte und einzige Bedingung für den dramatischen Rünftler heißt Talent. Kann Talent durch eine Methode, durch Studium erworben werden? Nein. Wozu also dramatischer Unterricht? Diese Behauptung ist leichtfertig und unrichtig. Der Zwed bes dramatischen Unterrichtes besteht ja nicht darin, Talente zu erzeugen, sondern das immer vorauszusekende Talent auszubilden und zu fräftigen. Ich habe es stets bedauert, wenn sich junge Leute zu einer Zeit der Bühne widmeten, in welcher es für fie viel geratener gewesen mare, fleißig hinter ber Schulbant zu siten. Bedarf die Kunft der Menschendarstellung denn nicht am dringendften gebildete, in allen Gebieten menschlichen Wiffens und menschlicher Erfahrung unterrichtete Junger? Freilich, einen fogenannten dramatischen Unterricht, der nur im planlosen Gintrichtern von Rollen besteht, die dann in handwerksmäßiger Manier auf irgendeinem zweiselhasten übungstheater, das oft in den händen niedrigster Spekulation liegt, an den Mann gebracht werden — einen solchen Untersicht halte ich allerdings auch für überslüssig und schädlich. Mit Energie und rücksichtsloser Strenge sollten die staatlichen Aufsichtsorgane im Bereine mit vornehmen und ernsten Theatersleitern auftreten gegen gewisse Brutstätten der Talentlosigkeit und Mittelmäßigkeit, in denen ein dramatisches Bagabundentum emporwuchert, ein Theaterproletariat, dem gegenüber mancher herunziehende Komödiant der "Schmiere" noch hoch zu halten ist.

Der Unterricht vieler dramatischer "Prosessoren", die die Künftler nach dem Duzend schaffen, besteht meist nur im Rollenseinstudieren. Und wenn dieser alleinige Unterricht wenigstens mit Berücksichtigung der Individualität des Schülers erteilt würde! Diese Mühe macht man sich in den seltensten Fällen. Das simple Einpauten der Rollen hat eben seine zweisachen Unnehmlichseiten: den nach dramatischer Kost heißhungrigen Schülern ist das üben und Lernen der Rollen natürlich eine viel angenehmere Beschäftigung als die überslüssig scheinende Plage mit dem albernen theoretischen Kram von Sprechunterricht, Borträgen aus Logit und praktischer Psychologie, Kenntnis der heimischen und fremden Literatur, Weltgeschichte, Sprachen, Bölkersunde u. s. w., den Lehrern hingegen wird oftmals durch das Überspringen dieser theoretischen Vorträge ein ihnen selbst unbekanntes Studium und manche Verlegenheit erspart.

In dieser ersten Burgtheaterzeit begann ich auch mit den Borarbeiten zu meinem Buche über das Wiener Stadttheater, das im Jahre 1888 bei Karl Konegen in Wien erschien.

Der fast tagtägliche Besuch der Schauspielerloge verschaffte mir so manchen großen Genuß und Einblick in das gediegene Künftlerensemble des Burgtheaters. Neueinstudiert sah ich Mitte November den "Erbförster" mit Baumeister. Erschüttert kam ich heim, die Wirkung eines gewaltigen Theaterabends war mächtig über mich gekommen, das Gefühl neidlosen Stolzes durchzog meine Brust. Baumeister als Erbförster bleibt die unvergeßliche Erinnerung dieses Abends. Diese Einsacheit, herzinnigkeit, dieses tiese Gemüt! Wie wunderbar klang es,

wenn er auf seinen geliebten Wald zu reden kam oder wenn er nach Andreas' stillem Geständnis die ergreisenden Worte vor sich hin sprach: "Ich hab's nie getan!" Und nun erst der stille, ergreisende Schluß der Tragödie, dargestellt von diesem elementaren deutschen Schauspieler, dessen gewaltiges Können eigentlich erst in den Jahren seines reiseren Mannesalters voll und allgemein anerkannt wurde.

Bernhard Baumeister ist das urwüchsigste Talent, seines schlichten menschlichen und fünftlerischen Wesens halber der beliebtefte Rünftler des Burgtheaters. Gemüt und goldener humor zieren als echte Berlen sein gottbegnadetes Talent. Ohne ein Meister der Rede zu sein, spricht er klar, einfach und mahr wie wenige seiner Kollegen. Er arbeitet aus dem Bollen seiner überquellenden Natur, mit aller Rraft, mit seinem Bergblut, und gibt daher mehr als er als Schauspieler hergeben follte. Sein "Richter von Balamea", fein "Erbförfter", fein "Bon" find feit Dezennien die glanzendften Darbietungen des Burgtheaters. Um meisten ziert seine Leiftungen sein Naturell; feine Individualität muß mit der Individualität des darzuftellenden Charatters harmonieren - bann ichafft Baumeifter Großes. Er ist ein abgesagter Feind aller wie immer Namen habenden Reklame. Er fpricht nicht vom "Sochhalten der Fahne des Burgtheaters", er gehört keiner Clique an, er hält keine Claque, läuft nicht zu Rezensenten und Muftergaftspielen, bewirbt fich nicht um Ehren und Auszeichnungen, er lebt und dient schlicht und recht seiner Runft und tut damit den Besten genug. Gerade dieser tünstlerisch vornehme, nie mit dem Birtuosentum liebäugelnde Zug Baumeisters hat ihm die Liebe und Berehrung aller Berufsgenossen erworben und in diefem Sinne gilt er uns Schauspielern als echter und erfter Vertreter wahren Künftlertums im Burgtheater.

Borträge bei den "Literaturfreunden", in der "Concordia", sowie bei verschiedenen geselligen Bereinen, Gastspiele in den Provinzhauptstädten, wozu mir Direktor Wilbrandt gerne die Urlaube bewilligte, ließen mich zeitweise vergessen, daß ich am Burgtheater engagiert sei.

Freunden und Bekannten, ja selbst mir persönlich fremden Leuten aus dem Publikum hatte ich auf Bällen und in Gesell-

schaften so oft Rede zu stehen über meine mehr als geringe Beschäftigung, daß ich es bald vorzog, geselligen Umgang zu sliehen, wodurch ich mich meinen quälenden Gedanken und Grübeseien erst recht gesangen gab. Auf dem weißen Kreuzball drücken mir die Erzherzoge Karl Ludwig und Ludwig Viktor ihr lebhaftes Bedauern aus, mich jetz so wenig spielen zu sehen. "Jetz haben Sie doch schon genug gewartet," meinte Erzherzog Ludwig Viktor.

Nachdem ich durch freiwillige Abgabe seitens Baumeisters die Rolle des "Illo" in der Wallenstein-Trilogie erhalten hatte, bekam ich wenigstens für einige Tage wieder die Bühne zu sehen, die ich seit Wochen nicht betreten hatte.

Unfangs März wurde bei mir im Auftrage des Berliner Generalintendanten Ezzellenz v. Hülsen durch den Theatersagenten v. Selar vertraulich angefragt, ob ich geneigt wäre, den Posten eines artistischen Leiters am Berliner Schauspielhause anzunehmen. Ich kam dadurch für einen Augenblick in ernstliche Bersuchung, meine schauspielerische Lausbahn zu schließen und den für mich ehrenvollen Posten anzunehmen.

Ein mündliches Gesuch um Beurlaubung auf ein Jahr mit Einstellung meiner Bezüge wurde von Direktor Wilbrandt mit liebenswürdigen Trostesworten abgeschlagen.

Die diesmalige Ofterferialwoche verbrachten ich und meine Frau in Gesellschaft des jovialen Burgtheaterarztes Dr. Much und seiner urwienerischen Shehälfte in dem damals noch stillsbehaglichen Abbazia. Wir machten mit den gleichzeitig anwesenden Gästen Dr. Billroth, Hofrat Hanslik, Dr. Späth, Dr. Benedikt, dem kaiserlichen Leibarzte Dr. Bielka und dem mir aus Tirol bekannten touristischen Schriftsteller Noe Ausslüge zu Wasserund zu Land. Mit einem kurzen Besuche Triests schloß unsere kleine Reise.

Sonnenthal war von seiner Amerikasahrt heimgekehrt und nun kam "Der Hüttenbesitzer" auf den Spielplan; mit diesem endlich eine größere Fachrolle in einer Novität! Ich ahnte damals wohl nicht, daß mein künstlerisches Wirken in den nächsten zwei Jahren sich vorwiegend auf die etlichen fünfzig Wiederholungen dieser Boulevardkomödie beschränken sollte. Gegen Schluß der Saison gab es für mich infolge

Erfrankung herrn Schönes etwas mehr zu tun und ich mußte in einzelnen Repertoirestuden seine Rollen - oft nur mit einer Probe — übernehmen. Nach einem vierabendlichen Gaftsviele am filo dramatico in Trieft, das mir meine dortigen Bekannten, Großhändler Rovelli, Frau Oblasser und Chormeister Beller durch die liebenswürdigfte Gaftfreundschaft verschönten, überraschte mich Direktor Wilbrandt mit ber freudigen Nachricht, er gedenke mit Frau Schratt und mir zunächst im Opernhause, dann im Burgtheater Raimunds "Berschwender" aufzuführen. Wir spielten nämlich die letten vierzehn Tage der Saison im Opernhause. Diese Gelegenheit wurde nun benütt, das Rais mundsche Zaubermärchen auf der Opernbuhne fertig zu stellen und wir errangen mit der ersten Aufführung daselbst am 18. Juni 1885 einen iconen, vollen Sieg. Meine jugendlichen Freunde aus dem Konservatorium überraschten mich in meiner Garderobe mit einem Riesenkrang als Ausdruck ihrer mitfühlenden Freude und Dankbarkeit.

Das trostloseste Jahr meiner Theaterlaufbahn hatte so wenigstens mit einem Lichtblicke geendet.

Die erfte Balfte meiner nur zu leicht verdienten Sommerferien verlebte ich mit meiner Frau im herrlichen Hochgebiete Tirols, im Öktal. Längeren Aufenthalt nahmen wir in dem hochgelegenen Umhausen, wo wir in dem altbekannten Bauernwirtshause der Familie Marberger den hiftorischen Sinn dieser Leute fennen und ichagen lernten. In zweihundertjährigen Wohnstuben fanden wir da alte, charakteristische Ginrichtungsgegenstände, prächtige Wandtafelungen, venetianische Glasleuchter, Erter mit alten Glasmalereien u. dal. Bon Sölden aus, wo der das Benter- und Gurglertal scheidende Nöderkogel wie ein Bachtpoften vor den Eingängen gur Gletscherwelt des Öktales steht, unternahmen wir eine für uns bald verhängnisvoll gewordene Überschreitung des Hochjoches. Zwei Touristen hatten sich uns angeschlossen und am 11. Juli 1885 wanderte unsere kleine Karawane mit zwei Maultieren, auf dem einen ritt meine Frau, das andere trug unser Gepack, aus dem einfamen Zwieselstein der Eiswelt entgegen. Durch die wilde Schlucht des Rühtrein auf oft in schwindelnder Bobe führenden Steigen gelangten wir nach mehrstündigem Marsche zu dem schon lange sichtbaren Kirchlein Heiligenkreuz, das in einer Höhe von 1640 Metern in großartiger Umgebung für die ziemlich zerftreut liegenden Gehöfte den eigentlichen Sammels punkt des Verkehrs bildet.

Abgeschloffen von der Belt, meilenweit entfernt von den hauptorten des Tales führt der in diese wilde Bergeinsamfeit versette Briefter ein gar eigentümliches, schweres Dasein. Der uns freundlich empfangende geiftliche Berr, ein junger fraftiger Tiroler, der bereits sieben Jahre da heroben Winter und Sommer haufte, wußte uns gar mancherlei Intereffantes aus seinem einsamen Bergleben zu erzählen. Die Dienstjahre der in diesen höchstgelegenen Pfarreien von Gurgl, Bent und Beiligenkreuz stationierten Seelsorger werden gleich Kriegsjahren doppelt gerechnet. Der Kurat ist da zugleich Wirt und so gestaltet sich wenigstens der turze, kaum drei Monate mährende Sommer für ihn abwechslungsreich, da er in dieser Zeit vom Betriebe ber Außenwelt mehr ju hören betommt, als feine in den unteren Tälern im Pfarrhof abgeschlossen lebenden Umtsgenoffen. Als wir in das Pfarrwirtshaus eintraten, empfahlen sich eben drei herren, die übers hochjoch herübergekommen maren und nun ihren Weg fortsetten, ein protestantischer Paftor und ein Gerichtsrat aus Raffel, der dritte ein Unmafiallehrer aus Dresben. Sie hatten beim Kuraten genächtigt und am traulichen Abende beim auten "Tiroler" gab's gewiß viel bin und her ju erzählen, mas auf beiden Seiten lebhaftes Interesse findet. Der Verkehr in diesen abgelegensten Sochtälern ist wegen ber schönen Übergänge nach Meran im Sommer nichts weniger als gering; dafür spricht wohl die heitere Tatfache, daß im Benter Kuratenhaus oft an einem Tage mehr als 150 Flaschen Bier konsumiert werden. Gang erstaunt war ich, als mir bei Tisch unser geiftlicher Wirt mancherlei vom Burgtheater zu erzählen mußte. Frau Wolter, Sonnenthal und Baumeister waren ihm bekannte Namen; ein Burgtheaterkollege, der por zwei Jahren hier Raft machte, hatte ihm Ausführliches über das Wiener Kunftinstitut mitgeteilt. Speziell die Ogtaler Auraten sind tüchtige Bergsteiger und eifrige Förderer der hochtouriftit, wie insbesondere der Benter Aurat Senn es war, ber sich nach dieser Richtung große Berdienste erwarb; sie

besitzen alpine Bibliothefen, ausgezeichnete Rarten und Schriften, somie wertvolle touristische Silfsmittel. Im neun Monate dauernden Winter blüht ihnen freilich fein beneidenswertes Los. Eingesverrt in freier Gegend! Rein Beg, daher auch tein Berkehr mit der Welt: nur wenn die Uche einfriert, gibt es halbwegs eine schwierige Rommunifationsstraße auf dem gefrorenen Bach. Die Berproviantierung geschieht daher schon im Frühherbst. Wird jemand schwer krank, bann heift es. wie Rosegger in feinem "Sterben im Balbe" fagt: "Er legt fich nieder gum Sterben!" Tote werden, wenn fie nicht gleich beerdigt werden fonnen, im Schnee geborgen. Auf meine Frage, womit sich die herren die endlosen Winterabende vertreiben, ergahlte mir ber Rurat, er lerne in jedem Binter eine Sprache. Originell ift feine Berforgung mit Zeitungslekture. Bor Beginn bes Winters bekommt er einen vollen Jahrgang des "Baterlandes" und lieft nun jeden Tag die auf denselben Tag des vergangenen Jahres fallende Nummer. Er erfährt also alle Nachrichten gerade um ein Jahr später, hat aber doch, wie er launig meinte, täglich feine Zeitung. Gegenseitige Besuche ber immerhin mehrere Begftunden voneinander entfernt hausenden Geiftlichen find im Winter und Frühjahr nur fehr felten durchführbar, ba die Lawinengange auf Wochen hinaus die einzelnen Rotten vollftändig absperren.

Rachdem wir uns herzlich von dem jungen Heiligenstreuzer Einsiedler verabschiedet hatten, ging es weiter dem um 200 Meter höher gelegenen Alpendorfe Bent zu, wo uns der vor dem Pfarrhause auslugende heitere Kaplan Herr Fortunatus Gritsch mit seinem berühmten "Jucheter" empfing. Biel Spaß gad's, als ich beim Berlassen des Hauses Herrn Fortunatus einen neuartigen Zigarrenadzwicker zum Geschenk machte, mit dem er anfänglich absolut nichts anzusangen wußte. Es war bereits drei Uhr nachmittags geworden, als wir verspätet von Bent gegen das Hochjoch aufbrachen. Ein heftiger Föhn hatte schwarzes Gewölk hergetrieben und graue Regenschleier umstreisten die Spizen der Schneericsen. Unter scharfem Rieselregen stiegen wir zu den düsteren Rosenerhöfen hinauf, die einst Friedrich mit der seeren Tasche zum Schlupfwinkel dienten und heute die Behausung des bekannten Bergführers Klotz bilden:

ber lette menschliche Wohnplat vor der nun beginnenden Steinsund Eiswelt. Das Wetter hatte sich glücklicherweise etwas gesessessert und auf einem schier endlosen Saumwege durch das öbe Rosenertal strebten wir über wildtosende Bäche, an jähen Abgründen vorüber zum Hochjochhospiz hinan. Ginen überswältigenden Eindruck macht der Obervernagtgletscher, ein Eissfeld von meilenweiter Ausdehnung.

In der Höbe von 2429 Metern erreichten wir das "Kreuzbödele", wo eine armselige Bretterhütte als wenig einladendes Holpig sich uns präsentierte. Trot Ubratens Wirtin, der Maultiertreiber und vor allem unseres Führers. der allerdings seine guten Gründe hatte, uns nicht mehr in so später Stunde - es mar fünf Uhr geworden -- übers Roch ju führen, entschlossen wir uns, ben Bagubergang fofort ju machen. Unter ben ungunftigften Schneeverhältniffen --- gegen Abend taut er auf und man durchwatet ihn, tief einsinkend. schwerer als am Bormittage, wo er noch hart und gefroren ift - ging's im fteilen Unftieg ber Übergangshöhe zu. Bu früh ftimmten wir alle fröhlichen Gesang an, ber nur zu bald verstummen sollte. Der himmel hatte sich ausgeheitert und nur leichte Windwolken fegten über die schneeigen Ruppen. Pracht= volle Blide auf die weißen Berggipfel, auf die Gletscher des Rofenertales, auf die herrliche Wildspike lohnten unsere mühevolle Wanderung. Gine gute halbe Stunde hatten wir bas uns seltene Banorama bewundert, hatten mit Schaudern Blide in die zahllosen Eislöcher und Spalten getan, die endlos tief das grunweiße Gletschereis durchziehen, als unser Führer, der, wie es sich herausstellte, den Jochübergang nur ungenau kannte, uns gestand, wir wären vom rechten Bege abgekommen und in eine Sacgasse von Spalten und Rissen geraten. Die Höhe der Schneelage hatte fo zugenommen, daß Menschen und Tiere, oft bis zum Leib einfinkend, wie Schneepfliige arbeiten mußten. Die Maultiere waren, nachdem sie unvorsichtig geführt, einiges male in Eisspalten eingebrochen waren, widerhaarig geworden und wir hatten jest erft mit unseren Stöden jede Spalte pom Schnee frei und sichtbar zu machen, da sonst die einmal erschreckten Tiere, den Gehorsam verweigernd, nicht mehr vorwärts au bringen gewesen wären. Unter solchen Sindernissen erreichten

wir endlich nach beschwerlichem, vorsichtigem Marsche das 29(X) Meter hohe Joch. Oben banden wir die Maultiere zussammen, die Führer nahmen meine Frau unter die Arme und wateten mit der bereits stark Ermüdeten Schritt für Schritt durch die Schneemassen. Heulender Wind und dicht aufsteigender Nebel zwang uns alle, die äußersten Kräfte anzuspannen und so erreichten wir, das abfallende Joch durchquerend, schweißstriesend und abgehett gerade noch bei einbrechender Dunkelheit den geröllreichen, aber schnessereien Abstieg nach Kurzras, dem obersten Gehöfte des Schnalsertales. Am anderen Morgen — es war ein friedlicher, stiller Sonntag — marschierten wir, von den Erlebnissen des vergangenen Tages plaudernd, über "Unsere liebe Frau" und Neuratteis ins Etschtal hinaus, von Naturns dem heißen Meran entgegen.

Bum lettenmale hatte sich unsere langjährige Sommersgesellschaft im lieben Beitlahnbrunn eingefunden und nach dem Besuche des gelungenen Junsbrucker Schützenfestes, an dem 18.000 Schützen teilnahmen, verlebten wir in Girardis heiterer Gesellschaft in der steirischen Heimat die letten Urlaubstage.

Bei meinem Eintreffen in Wien erhielt ich die traurige Kunde von dem Ableben des ältesten Bruders meines Vaters, des Onkels Franz, des gemütlich-heiteren Begleiters meiner Jugendzeit, sowie von der schweren Erkrankung meines lieben ehemaligen Regiekollegen am Stadttheater, Herrn Schönfelds.

Das Novitätenprogramm war für drei Monate festgestellt und ließ für mich so viel wie gar nichts erhossen. Mein Unmut spiegelt sich in einem Tagebuchblatt vom 6. September 1885, das ich zur Charakterisierung meiner Stimmung hier mitteile: "Ich wollte, ich könnte den ganzen Krempel mit einemmale hinschmeißen — so ekelhaft ist mur diese Faulenzerei mit k. k. Wartegebühr. Ich gehe ja zugrund! Ertrag's wer will — ich nicht. Ich will mich ja, weiß Gott, nicht an den Rollen anderer sattfressen, aber verhungern sollen sie mich nicht lassen. Sch ich verhungere, schrei' ich und sauf' davon!" Wie man sieht, keine Spur von der friedlichen, frommen Geduld, die mir Laube empfahl.

Wochen waren vergangen und weber eine Probe noch eine Vorstellung, nur eine Leseprobe von Doczis "Lette Liebe",

worin ich einen richtigen "Brunnenvergifter", den als Mensch und Rolle bösen Kanzler Bubet, agieren sollte, fiel für mich ab. Erst die gleichzeitigen Ertrankungen der Herren Baumeister, Hartmann und Schöne ergaben für mich stärkere Beschäftigung, freilich weniger in Novitäten, als in älteren Repertoirestücken, in denen ich als schneller und sicherer Ersahmann einspringen zu dürsen das Vergnügen hatte.

Um 18. Ottober 1885 erklang zum erstenmale das Hobellied im -- Burgtheater! Nach fünfzig Jahren ging Raimunds sehnlichster Wunsch endlich in Erfüllung. Das haus mar bis zum Giebel gefüllt und der Kaifer, die Erzherzoge, sowie zahlreiche Hofgesellschaft wohnten der theatergeschichtlich interessanten Vorftellung bei. Wenn ich mir auch selbstverständlich nicht das geringfte Berdienft anrechnen darf, durch meine Fähigkeit, Bolkscharaftere darzustellen, etwa dazu beigetragen zu haben, daß "Der Berschwender" auf dem Burgtheater aufgeführt werden tonnte, erfiillt es mich als ehrlichen Raimund-Berehrer doch mit stolzer Freude, der erste "Balentin" am Burgtheater gewesen zu sein. Während Raimunds Dichtungen schon seit erdenklichen Beiten auf allen deutschen Hofbühnen Ginlaß gefunden haben, war es am Wiener Burgtheater dem Norddeutschen Wilbrandt vorbehalten, sich dieses Berdienft zu erwerben. Bei manchen Theaterherrschaften gab es darob vornehmes Nasenrümpsen und Berfönlichkeiten, welche gegen die Aufführung alltäglichster Schwantware nicht das geringste einzuwenden hatten, ja den "Büttenbesiger" als "feines vornehmes Salonftud" priesen, erschrafen über die harmlosen Derbheiten Raimunds und turze Beit darauf über die ternige Sprache Anzengrubers. merkwürdige, jedenfalls charakteristische Tatsache bleibt es, daß die eigentlichen Bedenken nicht etwa bei Raimund in dem schwächeren Teil der hochdeutsch geschriebenen poetischen Phrasen, bei Anzengruber in der Tendenz gesucht wurden, sondern in bem Dialett. Un der öfterreichischen hofbühne, auf welcher in zahlreichen Stüden der fächfische, schwäbische, Berliner u. f. w. Dialekt anstandslos Plat gefunden, schien der einheimische öfterreichische Dialett als minderwertig angesehen zu werden. Beute ift das glücklicherweise anders und Raimunds ichwender", fowie einzelne Werke des gewaltigften öfterreichischen Dramatikers Unzengruber gehören seit Jahren zu den Repertoires ftücken des Burgtheaters.

An Stelle unseres verstorbenen Generalintendanten Baron Hofmann, dem ich für sein mir oft bewiesenes Wohlwollen dantbare Erinnerung bewahre, trat der Geheinirat Freiherr von Bezecnn, der Gouverneur der Österreichischen Bodenkreditanistalt.

Durch die Liebenswürdigkeit des Regierungsrates Dr. Glosin erhielt ich zu meinem Geburtstage eine wertvolle Reliquie, mehrere Ropfhaare Raimunds aus dem Medaillon seiner Freundin Untonie Wagner. Unläglich eines Dankbesuches, den ich dem Berausgeber der Werte Rainunds machte, zeigte er mir das mit unendlichem Fleiße gesammelte Material zu einer ausführlichen Biographie unseres Volksdichters. Neu und interessant war mir die Mitteilung, daß Raimund nachweisbar als armer Mann geftorben sei und sich vielleicht auch seiner zerrütteten Bermögensverhältniffe halber den Tod gab. Raimund, für seine Berson genau und fparfam im Geldausgeben, hatte für den verschuldeten Bater seiner Freundin einen hoben Betrag gezahlt und fich auf diese Beise seiner Mittel entblöft. Aus mehreren noch unveröffentlichten Briefen entnahm ich, daß Raimund auf Reftron nichts weniger als gut zu sprechen mar. Dr. Gloffn zeigte mir u. a. eine Bufte Raimunds, ferner ein seltenes Bild, auf welchem Raimund, Schuster, einer der bebeutenoften Schauspieler damaliger Zeit, Strauß, Lanner und der berüchtigte Graf Jarofinsty, im Raffeehause sigend, dargestellt sind; Dr. Glossy teilte mir auch mit, daß nach des Chronisten Wimmer eigenem Geständnis die Gedenktafel für Raimund in Wien nicht am Geburts-, fondern am Nachbarhause angebracht worden sei. Über dem Schreibtische des Bibliothekvorstandes der Stadt Wien hing in bescheidener Größe der lette Kranz Raimunds, heute in meinem Besitze. pietätvoller Wehmut betrachtete ich die Schädeldede Raimunds, an der die Berwundungsftellen genau zu ertennen waren. Ich hatte eine unvergefliche Stunde im Bannfreis Raimundscher Reliquien verlebt.

Zu Beginn des Jahres 1886 schwirrten im Burgtheater Gerüchte von der Direktionsmiidigkeit Wilbrandts herum und

als bald darauf unser Chef einen zweimonatlichen Urlaub anstrat, prophezeiten die Alleswisser seinen baldigen Abgang.

In dem französischen Schauspiel "Denise" hatte ich wieder einmal Gelegenheit, Frau Gabillon, die mir von jeher als eine ber vollendetsten Schauspielerinnen des Burgtheaters galt, in einer ihrer Glanzrollen als Frau von Thauzette zu bewundern. Diese vornehme Rünftlerin schuf stets aus dem Ganzen. Ihre Leiftungen maren mit den erprobten Baffen ihres Geiftes und ihrer großen Bühnenerfahrung stets einheitlich durchgeführt und siegreich stand sie da in dankbaren und undankbaren Aufgaben. Über eine feine Gestalt und große Distinktion verfügend, lag ihre Stärke in einer nuancenreich ausgebildeten Darstellung. in einer geschulten Mimik und in einer trefflich und scharf pointierenden Redeweise. Sie fand nicht nur, sie er fand in ihren Rollen und es war gewiß nicht das Schlechtere, mas sie auf diese Beise zutage förderte. Ihr Können mar von einem durchdringenden, scharfen Kunstverstande geschliffen wie der feinste Brillant. Unfangs Februar konnte ich zu Bunften bes Maria Theresien-Hospitals im Karltheater meine Lieblingsrolle, den Botofang im "Jourfig" spielen und der lebhafte Beifall des Bublikums erinnerte mich an die entschwundene schöne Stadttheaterzeit.

Bei einer Mitte März abgehaltenen Konservatoriumsprüfung wurde ich der Fürstin Metternich vorgestellt, die mir in schmeichelhafter Weise ihr Bedauern aussprach, mich jetzt so selten auf der Bühne zu sehen. Un diesem Abende machte ich auch die Bekanntschaft des genialen Komponisten Bruckner, der freundliche alte herr blieb mir stets ein Musterbild echt künstlerischer Bescheidenheit.

Zwei glänzende Unträge, einer von Direktor Neumann in Prag, der mich für zehn Jahre als artistischen Leiter seines Schauspiels und als Charakterkomiker engagieren wollte, und ein neuerlicher Untrag von Pollini in Hamburg, ließen mich bei fortwährendem Hin- und Hererwägen lange Zeit nicht zur Ruhe kommen.

Eine erkledliche Zahl von Burgtheaterjubiläen, die mit dem großartigen Ehrenabende der Tragödin Frau Wolter ihren vorläufigen Ubschluß fanden, zogen an mir vorüber. Mit den beiden Sommermonaten fam infolge von Erkrankungen, Urslauben, Badereisen einzelner Kollegen auch diesmal manche Rolle ins Haus geflogen, und mein Theaterkontrollbuch beweist mir, daß ich in dem heißen Monat Juni stets einer der meistsbeschäftigten Hossschauspieler war.

Die Gemeinde Gutenstein, die den fünfzigsten Todestag Ferdinand Raimunds nicht ohne Feierlichkeit vorübergehen lassen wollte, lud mich ein, das Arrangement einer Raimundsfeier zu übernehmen und ich begann sofort alle hiezu nötigen Schritte einzuleiten. Auf meine Einladung kamen dann zu den Pfingstseiertagen Anzengruber, Dr. Gloss und Dr. Bettelsheim zu einer Komiteesitzung nach Gutenstein, in welcher das Programm des Festtages erwogen und sestgestellt wurde.

Der zurückgekehrte Direktor, dem ich von den Anträgen Neumanns und Pollinis Kenntnis gab, riet mir, vor den Ferien keinen voreiligen Entschluß zu fassen und vertröstete mich in seiner liebenswürdigen, milden Weise auf neue Rollen, die der kommende Winter bringen sollte. Ein zweites rollensarmes Theaterjahr war vorüber!

Ich hatte in dem mir liebgewordenen, reizend gelegenen Waldnest Gutenstein von jett ab ständigen Sommerausenthalt genommen und zu diesem Behuse für eine Reihe von Jahren das gräslich Honossche Verwalterhaus gepachtet. Unter den Gutensteiner Villenbesitzen und Sommergästen sand ich bald neue liebe Freunde, wie den Hos- und Gerichtsadvostaten Dr. Johannes Krückl, seinen Bruder, den Generaldirektor der Tabakregie Hofrat Dr. Josef Krückl, meinen lach und lebes lustigen Freund Trebesiner, heute noch Notar und eistig treuer Taroskollege in Gutenstein, Sektionsches Baron Kolbensteiner, Hosrat Hampe und die Doktoren Frühwald und Lick. Lussigiebige Märsche in Gutensteins abwechslungsreicher Umgebung im Sommer, heitere, von unserem jovialen Kapo Dr. Johannes im Winter in Wien arrangierte "Gutensteinerabende" ließen mich oft die Miser meines Burgtheaterengagements vergessen.

Um 8. September 1886, am fünfzigsten Todestage Ferdinand Raimunds, fand am Grabe des Dichters eine würdige Gedächtnisseier statt. Tausende von Menschen, zahlereiche Landleute der Umgebung, viele Gäste aus Wien hatten

den Friedhof besetzt oder hatten sich auf den Anhöhen, die den Gottesacker einrahmen, gelagert. Anzengruber sprach einen selbstversaßten, warm empfundenen poetischen Nachruf, hierauf sang der Wiener Männergesangverein unter Kremsers Leitung zwei stimmungsvolle Chöre, schließlich rezitierte ich Raimunds schönstes Gedicht: "An Gutenstein!" Als ich die letzten Zeilen, die bekanntlich seinen Wunsch ausdrücken, dereinst hier begraben zu werden:

> "Und schließt die Kunst mich einst aus ihrem Tempel aus, Berbirg mein graues Haupt in beinem grünen Haus! Dann mag sich meine Lebenssonne neigen, Dann will ich in dein kihles Brautbett steigen; In beinem Schoß ruh' mein Gebein, Wein Grabmal sei in Gutenstein."

gesprochen, erklang im pianissimo der Sänger als Schluftwort der Feier das wehmütige Lied aus dem "Alpenkönig": "So leb' denn wohl, du ftilles Saus ... Rein Auge blieb troden und die pietätvolle huldigung, den Manen unseres edelften Volksdichters dargebracht, übte auf jung und alt mächtigen Eindruck. Alle Wiener Theater, mit Ausnahme des t. f. Sofburgtheaters, hatten Deputationen und Blumenschmud gesendet, die Münchner Hofbühne, das Mannheimer Hof- und Nationaltheater, die Bühnen von Samburg, Breslau, Graz, Brag u. f. w. sowie die Frauen Gutenfteins spendeten herrliche Rrange. Die Stadt Wien, der Journalisten- und Schriftstellerverein Concordia hatten ihre Vertreter geschickt. Biele Wiener Schausvieler und Sänger waren zur Feier hinausgekommen. Nach gemeinsamem Mahle murden die fremden Deputationen und Gafte von der gegenwärtigen Besitzerin der Raimund-Villa Frau Basserburger eingeladen, der Enthüllung einer Gedenktafel im Barke beizuwohnen. Zum Schluß will ich einer rührend heiteren Episode gebenten, die sich am Bahnhofe beim Empfang des Wiener Männergesangvereines abspielte. Ich hatte unserem Gemeindevorstand, einem schlichten einfachen Manne, nahegelegt, einige Begrüfungsworte an die Gafte zu richten. Als nun Dr. Olichbauer und Chormeister Rremfer mit den Sangern ausgestiegen waren, ging Bäckermeifter Man auf fie zu und fprach die

naivherzlichen Worte: "Es freut uns sehr, daß Sie auch unsern Herrn von Raimund besuchen kommen!"

## П.

Bu Beginn der Saison 1886/87 hatte die Jahl meiner Privatschüler abermals zugenommen und da sich durch die andauernde Krankheit Baumeisters auch meine Beschäftigung am Burgtheater hob, sah ich mich gezwungen, meine Lehrstelle am Konservatorium, die mir viel Freude und Erfolg gebracht hatte, zurückzulegen. Ein in hochherzigen Worten abgefaßtes Dankschreiben der Direktion der Gesellschaft der Musikfreunde entließ mich aus dem mir siebgewordenen Umte.

Um 25. November 1886 verlor ich in dem vornehmen Dichter und Menschen Dr. Leopold Kompert einen ehrlichen Freund und Gönner. Im hause Dr. Hebras verbrachte ich um diese Zeit manchen vergnügten Abend in der angenehmen Gesellschaft des heiteren Hausherrnpaares sowie des früh dahinsgeschiedenen Bildhauers Tilgner.

Meine fünstlerische Beschäftigung am Burgtheater war allerdings ftärker geworden, aber ich kam immer mehr zu der für mich betrübenden Ginficht, daß mir insbesondere gute Rollen meiner eigentlichen Fachsphäre vorenthalten blieben. Als daber Unfangs Dezember in "Kabale und Liebe" die meiner Individualität zusagende Rolle des Musikus Miller, die ich schon unter Laube mit vielem Glück gespielt, infolge der Krankheit Baumeisters neu zu besetzen mar, herrn Lewinsty, mir aber deffen bisherige Rolle, der Sefretar Burm, zugeteilt wurde, bat ich Direktor Wilbrandt um eine Unterredung, bei welcher ich in gebiihrender Beife meinen Standpunkt dahin feststellte, daß ich weder aus Utilitäts- noch anderen Gründen den Rollenfreis, in welchem ich mich seit 16 Jahren mit ziemlichem Glück erprobt, aufzugeben gedenke und eher bereit mare, aus dem Burgtheater zu scheiben. Bald darauf wurde mir die Rolle des Wurm abgenommen und nach mehrfachen Berhandlungen über meine fünftige Beschäftigung tam es, da auch der Generalintendant, wie mir Direktor Wilbrandt in schmeichelhafter Weise mitteilte, für meine dauernde Festhaltung am Burgtheater war, zu Beginn des Jahres 1887 zu einem weiteren Bertrags=abschlusse, der mich bis August 1894 dem Burgtheater ver=pflichtete. Gleichzeitig wurde mir die Verleihung des Dekretes in baldige Aussicht gestellt.

Ende Dezember ging "Obipus", in forgsamfter Beise vorsbereitet, in Szene; in dieser erhebenden Aufführung erntete mein leider frühverstorbener Kollege Emmerich Robert für die herrliche Darstellung der Titelrolle einen seiner wohlverdienten Triumphe.

Mit ihm, der am 28. Mai 1899 starb, verlor das Burgstheater einen edlen, vornehmen Künstler. Ohne die großen Mittel anderer Heldenspieler erzielte er doch mächtige rhetorische Erfolge, da er sein Organ mit großer Sicherheit beherrschte. Mit eisernem Fleiß, den er auch undankbaren, von vornherein verlorenen Aufgaben widmete, verband er hervorragendes Pflichtgefühl und ehrliche Achtung vor seiner Kunst bildete einen seiner schönsten Borzüge.

Bir in Bien lebenden Steiermärker gründeten zur Unterstützung hilfsbedürftiger Landsleute ben Berein ber deutschen Steirer, dem ich als Ausschuftmitglied durch eine Reihe von Jahren mit meinem lieben Landsmanne Grasberger angehörte.

In den ersten Monaten des Jahres 1887 trat zum erstenmale die Idee von der Errichtung des deutschen Bolkstheaters in Wien, als eines Ersates für die verloren gegangene Bühne auf der Seilerstätte, vor die Öffentlichkeit. Im Berkehr mit Anzengruber, von Schönthan, Baurat Fellner und Kollegen Nötel hörte ich stets von den Aussichten und Fortschritten der neuen Theaterunternehmung. In der Generalintendanz der Hostheater wurde gleichzeitig das Projekt eines zweiten Hofsschauspielhauses, wie München und Dresden solche besigen, eifrig besprochen, bald aber fallen gelassen, weil man in Burgstheaterkreisen, wahrscheinlich das traurige Schicksal des Stadtstheaters noch vor Augen, an ein Gedeihen des zu gründenden Bolkstheaters nicht glaubte und sich der Hossfnung hingab, nach ein oder zwei Jahren das Haus im Weghuberpark übernehmen zu können. Das Vertrauen zu neuen Theatergründungen war

nach den schlimmen Erfahrungen der letten Jahre felbst in Buhnenfreisen ein fehr geringes.

Unmittelbar nach dem Festtage des fünfundamangiajährigen Burgtheaterjubiläums der großen Tragödin Wolter verkündeten die Journale den ernstlichen Entschluft Wilbrandts. von der Direktion des Burgtheaters gurudgutreten. Die unvermutete Nachricht brachte, wie dies stets bei so wichtigen Bersonals veränderungen einzutreten pflegt, nicht geringe Aufregung in die Rünftlergemeinde des Burgtheaters und alle möglichen und unmöglichen Direktionskandidaturen tauchten auf und verschwanden. Ende Mai fam Dr. Förster nach Wien und, wie man richtig vermutete, trat die Generalintendanz mit dem Berufensten aller Bewerber in ernfte Berhandlungen. Gegen Schluß der Saison spielte ich die Rolle des alten Fourchambault, die ich schon im Stadttheater freiert hatte, in intereffantem Schauspiel: "Haus Fourchambault," Burgtheater trot einer fast allseitig anerkannten glänzenden Darftellung lange nicht den vollen Erfolg hatte, den es einft auf der Seilerstätte gefunden. Bahrend meine Leiftung in fämtlichen damals erschienenen Kunftkritiken sich des einftimmigen Beifalls erfreuen durfte und, um nur eine derfelben zu erwähnen, Ludwig Ganghofer im "Neuen Wiener Tagblatt" über mich schrieb: "Tyrolts Fourchambault war eine doppelt willkommene Erquidung. Über diese staunenswerte Natürlichkeit des Spiels, diese herzliche Barme der Sprache, diese schlichte Wahrheit der ganzen Zeichnung könnte man lange Spalten schreiben; und doch erschöpft sich das ganze Lob in einem einzigen Worte: das war ein Mensch von Fleisch und Blut, mit Berg und Leben. Wir betrachten es als das befte Berdienft diefer Neuaufführung, daß sie einem fo trefflichen Rünftler, wie Herrn Inrolt, wieder einmal Gelegenheit gegeben hat, Beugnis abzulegen von seinem reichen Können" — wurden Generalintendang, Direttion und meine Benigfeit von meinem fritischen Gegner in der "Neuen Freien Breffe" mit den Worten zurechtgewiesen: "Man streiche vom Theaterzettel den ersten Namen, den uns ein unerforschlicher Ratschluß der leitenden Mächte leider auf weitere zehn Jahre geschenkt hat, so wird man die übrigen Namen so ziemlich mit Lob herunterlesen tönnen." Bei solchen Gegenfäten und beinahe humoriftisch wirkenden Widersprüchen kritischer Meinungen dürfte man es eigentlich den Schauspielern kaum verübeln, wenn sie mitunter der Glaubhaftigkeit und dem Ernste ihrer Beurteiler gelinden Zweifel entgegenbringen.

Wenige Wochen später erhielt ich durch die Gnade Seiner Majestät des Kaisers das Dekret, laut welchem ich zum k. k. Hofsschauspieler ernannt wurde. Um 27. Juni hatte ich die Ehre, mich bei Sr. Majestät in einer Einzelaudienz für die mir zusteil gewordene Auszeichnung zu bedanken. Nachdem der Monarch sich in anerkennendster Weise über meinen Moulinet im "Hüttenbesiger", den er oft gesehen, geäußert hatte, drückte er seine Freude aus, mich jett doch öfter auf der Bühne zu finden und mit einer leutseligen Erkundigung über Gutenstein wurde ich entlassen. Auch beim Obersthosmeister, dem Fürsten Hohenlohe, sowie bei dem Generalintendanten Baron Bezecny wurde ich freundlich empfangen. Während ersterer nur bedauerte, mich jett nicht mehr als Ungar im "Joursix" sehen zu können, sprach der letztere die mich ehrende Hoffnung aus, mich nun wohl für immer dem Burgtheater erhalten zu haben.

Um vorletten Junitage verabschiedete sich Abolf Wilbrandt als Direktor von seinen ihn hochverehrenden Rünftlern des Burgtheaters. Wie mancher seiner Borganger, war er aus literarischen Kreisen ins Burgtheater gekommen. Laube und Dingelstedt hatten in kurzerer Zeit das erworben, mas allein den Theaterdirektor jum selbständigen, gegen alle Ginflüsse und Einflüsterungen gewappneten, unnahbaren Berrscher macht, die genaue Kenntnis der Bühne, der Schauspieler und der Regietunde. Wilbrandt mar nach meiner unmaggeblichen Meinung eber ein feinfühliger Dramaturg, als ein vorzüglicher Regisseur. Eine Dichtung verfteben und eine folche lebendig machen, wirtfam auf die Bühne ftellen, ift zweierlei. Feinfühlige dramaturgisch-ästhetische Bemerkungen machen, philologische Aufflärungen geben, Stude einrichten, übersetzungen liefern das alles erschöpft noch nicht den Begriff der Regie. Dazu gehören noch selbständige, erfolgreiche Infzenierung dramatischer Werte, Schauspielererziehung, Pflege eines vielseitigen Repertoires. Wilbrandt mar eine vornehm denkende, liebenswürdige, milde, geistig stolze und eigenwillige Dichternatur. Er war ein Berehrer der Klassiker und welcher Gebildete wäre das nicht? Aber ein Theaterdirektor kann z. B. ein Schätzer Goethes sein und würde, falls er dessen Stücke innerhalb einer Woche mehreremale auf den Spielplan setze, doch Gefahr laufen, seinen Lieblingsdichter vor schwachen häusern gespielt zu sehen. Kein Theaterpublikum, auch das Publikum des Burgtheaters nicht ausgenommen, verträgt alle Tage Bratenkost, es will mitunter auch — dramatisches Rindsseich!

Um 14. August 1887 trugen wir unter großer Beteiligung des Publikums eine der sympathischesten jungen Künstlerinnen des Burgtheaters, Fräulein Josefine Wessell, zu Grabe. Boll Anmut und Grazie, warmer, seelenvoller Töne fähig, edel und schön im Wesen, gehörte sie zu den vielversprechenden Talenten der deutschen Bühne. So glücklich und sorgenlos ihre Bühnensaufbahn begann, so traurig endete sie. Josefine Wesselh hatte in der Direktion und in dem tonangebenden Kritiker des Burgstheaters, wenn auch nicht offene Feinde, so doch keinesfalls fördernde Freunde gefunden.

Abolf Ritter v. Sonnenthal, der formvollendetste, vielseitigste Künstler, der gesellschaftlich vornehmste Repräsentant des Burgstheaters, hatte, wie schon öfters bei direktionslosen Intervallen die provisorische Führung des Institutes übernommen. Sonnenthal erfreut sich nicht nur als Künstler und einflußreicher Oberregissen, sondern auch als Mensch aller Sympathien. Er ist der Pflichtseifrigste des ganzen Burgtheaters, was um so höher anzurechnen ist, als gerade er infolge der Bevorzugung, die ihm von allen Seiten zuteil wird, am seichtesten in dieser Hinsicht sündigen könnte. Er ist stolz auf das Burgtheater und gibt diesem Stolze Ausdruck; er ist strenge gegen sich, wohlwollend gegen andere. Sonnenthal hat von der Pite auf gedient: seinen jungen Kollegen steht er gerne hilsebereit zur Seite — ein charakteristischer Jug dieses liebenswürdigen Schauspielers, der sich stets bestrebte, seine Iveale schön und rein zu bewahren.

Zum Besten der Schröderstiftung wurde im Opernhause Anzengrubers neuestes Drama "Stahl und Stein" aufgeführt. Frau Schratt, herr Lewinsth und ich waren im Besitze der führenden Rollen. Stück und Darstellung ersuhren günftige, aber auch widersprechende Urteile; während auf der einen Seite von einer "slachen Boulevardgeschichte" gesprochen wurde, beseichnete man andererseits den letzen Uft als "das Gewaltigste, das seit Jahren im Tragischen erschienen".

Meine guten Borsäße, ein "demütiges, stillzufriedenes Mitglied des Burgtheaters" zu werden, wie ich sie in meinem Tagebuche bei einer Sylvesterbetrachtung 1887 ausgesprochen sinde, wo ich in ruhigen, resignierenden Worten von der Gleichsförmigkeit der Theatertage und der Unbedeutendheit meiner tünstlerischen Arbeiten spreche, schließlich dem Bunsche Ausdruck gebe, daß "bis zum Jahre 1894 bei herrn Tyrolt seine Revolution ausbrechen dars" wurden durch die abermalige Zuteilung mehrerer nichtssagender kleiner Rollen über den Haufen geworsen. Ich richtete demzusolge am 26. Januar 1888 nachsstehende Beschwerdschrift an Direktor Sonnenthal:

"Es ist, wie mir dies Euer Hochwohlgeboren zugestehen werden, nicht meine Gewohnheit, einer hochlöblichen Direktion mit fortwährenden Bunfchen, Rlagen und Bitten läftig zu fallen. Es ist dies um so weniger meine Gewohnheit, als ich derartige Bersuche, auf privatem Bege die Berbesserung einer Stellung zu erreichen, als inforreft und als ein testimonium paupertatis für die eigene Berson auffasse. Allein das nunmehr schon Jahre andauernde völlige Brachliegen und Richtberücksichtigen meines Talentes, die weder meiner früheren Stellung in der Wiener Theaterwelt noch meinen hierortigen Bezügen in keiner Beise entsprechende Beschäftigung zwingen mich, endlich Euer Hochwohlgeboren mit diesem ergebenften Schreiben zu behelligen. Als ich im Jahre 1882, also zwei Nahre vor dem Brande des Wiener Stadttheaters, die Ehre hatte, mit der damaligen Direktion des k. k. Hofburgtheaters einen Bertrag abzuschließen, infolge beffen ich im September 1884 in den Künstlerfreis der ersten deutschen Bühne eintrat. habe ich mich in bescheidener und richtiger Erwägung der Berhältnisse keineswegs der sanguinischen hoffnung hingegeben, sofort eine erste fünstlerische Stellung, wie ich selbe durch mehr als zehn Jahre am Wiener Stadttheater innegehabt, einnehmen oder beanspruchen zu können. Als aufrichtiger Berehrer des Burgtheaters und seiner hohen künstlerischen Intentionen begriff

ich, daß maßgebendenortes von jedem neuen Mitgliede eine fünstlerische Einbürgerung in den Berband des Buratheaters gewünscht wird, welche natürlich eine gewisse Beit in Anspruch nimmt. Wenn ich mir bei diesen gewiß nicht unkünstlerischen Unichguungen doch nunmehr erlaube, an Euer Sochwohlgeboren mit der ergebenen Bitte um eine entschiedene Verbesserung meiner fünstlerischen Stellung im Burgthegter ober im Falle der Nichtgewährung derfelben um meine Entlassung aus dem hoftheaterverbande heranzutreten, fo dürfen fich Guer Hochwohlgeboren überzeugt halten, daß mich hiezu nur die ehrliche Sorge um meine fünftlerische Eriftenz, der in mir machsende Zweifel, jemals im Burgtheater eine meinem eigentlichen Rönnen entsprechende Beschäftigung zu finden und ein durch die bereits jahrelang andauernde Unzufriedenheit und Untätigkeit genährter Buftand nervofer Aufregung und physischen Unbehagens veranlassen konnten. Abgesehen von einer geringen und vorwiegend falichen Beschäftigung in den ersten Jahren meines Engagements, maren mir in dieser Zeit auch Demütigungen und Kränkungen nicht erspart geblieben, als welche ich die Umgehung meiner Berson bei Besetzung verschiedener, von mir bereits unter Laube mit Erfolg gespielter Rollen mit Jug und Recht anzusehen berechtigt mar.

Ich habe in den verfloffenen Jahren durch pflichtgetreue und gewissenhafte übernahme kleinster und nicht selten undantbarer Rollen meinen guten Billen wie meine Bescheidenheit wohl zur Benüge ermiesen, ich habe in den zwei Jahren, als das Burgtheater zwei seiner ersten Mitglieder infolge langwährender Krankheit entbehren mußte und auch neuerdings mit größter Bereitwilligkeit die Rollen der Erkrankten binnen 24 Stunden, ja oft über eine Nacht übernommen und nach bestem Wissen und Können jur Darftellung gebracht. Hochgeehrter herr Direktor, ich fühle mich zu ftolz, als daß ich darüber flagen wollte, überhaupt undankbare und zweite Rollen zu fpielen, aber nur ober überwiegend undantbare Aufgaben bewältigen zu muffen, fann jeden, auch den beften Schaufpieler um seine bisherige Stellung in der Theaterwelt und um den fünftlerischen Rredit bringen, den er sich vielleicht durch ernstes Streben und Fleiß mit dem Aufgebote seiner Rräfte redlich erworben hat. Wie schon erwähnt, richtet sich mein ergebenstes Gesuch unter gefälliger Berücksichtigung der vorgebrachten Gründe auf die entschiedene Berbefferung meiner fünstlerischen Stellung am Burgtheater. Sollte es nicht in den Intentionen Guer Hochwohlgeboren liegen, diesem meinem ergebenften Gesuche zu willfahren, so stelle ich in einem die innige Bitte, mich aus dem Berbande des Burgtheaters gütigst zu entlassen, bezw. höheren Ortes meine Entlassung befürworten zu wollen. So hoch ich auch die Ehre zu schäten weiß. Mitalied des Burgtheaters zu sein, so werden Euer Hochwohlgeboren in gerechter Erwägung der Berhältnisse es einem 39-jährigen tatendurftigen und spieleifrigen Schauspieler, der das Burgtheater nicht als eine Berforgungsanftalt anzusehen gewillt ift, nicht verübeln, wenn er um gutiges Boblwollen und um Berbefferung feiner Berufsstellung bittet, deren Unbedeutendheit nicht nur meine Gesundheit schädigt, sondern mich nach und nach dahin bringen fonnte, mir meinen gangen Beruf gründlich zu verleiben."

Daraufhin wurde von der Direktion die Rücknahme zweier kleiner, mir eben zugeteilter Rollen angeordnet und ich erhielt von Sonnenthal folgenden freundlichen Bescheid: "Wertester Freund, ich kann Ihnen nicht in allen Bunkien Ihrer angesührten Klagen und Beschwerden recht geben, aber ich kann mich vor allem auf Ihren künstlerischen Standpunkt stellen und von diesem Gesichtspunkte aus will ich in meinem noch kurz andauernden Provisorium mein Möglichstes tun, um Ihren künstlerischen Chrgeiz zu befriedigen...

Am Neujahrstage war plöglich mein armer Bater erkrankt und die ärztliche Untersuchung ergab ein schweres Herzleiden. Trübe Zeit stand uns bevor. In wehnutsvoller Stimmung seierten wir mit meinen guten Eltern deren vierzigsten Hochzeitstag. Das Leiden meines Baters machte rapide Fortschritte, wir brachten den Kranken frühzeitig in seine Gutensteiner Landwohnung und als ich am 1. Mai 1888 auf einige Stunden zum Besuche hinausgekommen, von ihm Abschied nehmend, seine Wange küßte, hielt er mich lange bei der Hand und entsließ mich mit den trostlosen Worten: "Behüt dich Gott, wir werden uns nicht mehr sehen!" Um nächsten Worgen erhielt ich in Wien auf der Probe die traurige Rachricht von dem in

der Nacht erfolgten Ableben meines guten Baters. Mit ihm schied ein Mann von schlichtem Besen, scharfem Berstande und einem unerbittlichen Rechtsgefühl aus der Belt. Leutselig und bescheiden, namentlich kleinen Leuten gegenüber, erwarb er sich die Uchtung aller, die ihn kannten. Meine Ernennung zum wirklichen Hosschauspieler war seine letzte Freude!

Benige Wochen vorher starb mein liebenswürdiger Kollege und Leidensgefährte am Burgtheater, der Komiker Karl v. Bukovics. Er erlag einem Herzleiden, das durch die mannigs sachen Kränkungen und Aufregungen der letzten Jahre erheblich gefördert worden war.

Meine durch den so schweren Berlust meines Baters ohnebies trübe und mißmutige Stimmung wurde bald durch eine von mir als neuerliche Demütigung bitter empfundene Zurücssetzung bei der Besetzung einer Rolle, für welche von Paris aus auf meine Person aufmerksam gemacht worden war, verschärft. Der mir besonders zusagende Abbé Konstantin in dem gleichnamigen französischen Schauspiele, ein würdiges Seitenstück zum Schulmeister Florentius, wurde anderweitig vergeben und die im ungarischen Nationaltheater durch Freund Ujhäznals köstlichen Abbé zum Zugstück gewordene französische Komödie verschwand im Burgtheater nach der vierten Aufführung.

In den Sommerserien, die ich im häusigen Verkehr mit dem ebenfalls in Gutenstein weilenden Kollegen Baumeister verbrachte, hielt ich in den Wanderversammlungen des Wiener-Neustädter Lehrervereines mehrere Vorlesungen über Ferdinand Raimund. Nach einer im August unternommenen Reise in das Salzburgische und nach München erkrankte meine Frau und ihr lange dauerndes schweres Siechtum, das die Armste über ein Jahr an Bett und Jimmer sesselte, brachte neuen Kummer und neue Sorge in mein Haus.

Bu Beginn der Saison 1888/89 verlor das Burgtheater durch den Tod einen seiner hervorragendsten Künstler, den Altmeister der Wiener Komiker, Wilhelm Meigner. Schon seit Ende Juni fränkelnd, erlag er nach wenigen Monaten einer Herzlähmung. Meigner war wohl eine der originellsten und charakteristischen Künstlererscheinungen Wiens. Wie Baumeister, ein ganzer Kerl, eine Rassenatur, ein gottbegnadetes Talent.

Wenn es Meigner innerhalb einer vierzigjährigen glanzvollen Dienstzeit im Burgtheater nicht gelang, das Regieamt zu erlangen, zu welchem er die intellektuelle Befähigung vollauf mitbrachte, so muffen die Grunde hiefür vielleicht in dem Menschen gesucht werden, der sich allerdings keiner besonderen Beliebtheit erfreute. Wie viel Schuld hiebei auf feine und auf Rechnung feiner — Umgebung zu setzen märe, fühle ich mich nicht berechtigt, zu untersuchen, obwohl Meirner gerade über dieses Thema einmal ausführlich und eingehend sich mit mir unterhielt. Er war ein Meifter des Wortes und der Darstellung, ein Schule machender Charafterkomiker. Scharf und tantig als Mensch liebte er als Schauspieler die ernste und heitere scharge, den tauftischen Wit, die schneidigen und farkaftischen Bühnenfiguren. Er vergaß nie über dem Romiter den Charakteristiker; für ihn waren komische Menschen nicht immer dumme Menschen, wie das so mancher Fachgenosse zu glauben scheint. Als bitteres Unrecht erschien ihm seine unbedeutende Beschäftigung in den Lustspielen Molières, wo er der berufenste Darsteller des Geizigen, des eingebildeten Rranken u. f. w. sich mit minderwertigen Episodenrollen begnügen mußte. Als sauertöpfischer Griesgram und verbiffener Mensch gehörte er natürlich nie einer Clique des Burgtheaters nn, über die er sich mitunter in seinem beikenden, draftischen humor treffend ausließ. Unter dem Spignamen der "giftigen Hoffrote" in Theaterfreisen bekannt, schildert ihn der launige Epigramindichter des Burgtheaters mit folgendem Berslein:

> "Zeigt er Dir sein Bullbogggesicht, So gefällt er Dir sicher nicht; Doch es saßt Dich ein Schauber an, Grinst er Dich gar gemütlich an!"

In der ersteren Zeit beschränkte sich mein Verkehr mit Meigner auf hösliches Grüßen, das von ihm widerwillig erswidert wurde. Meigner hatte sich, von seinem Standpunkte mit Recht, über meine und Busovics' hohe Gagen wirklich geärgert und den lebendig vor ihm herumlaufenden präsumstiven Fachnachfolgern schnitt er natürlich ganz ausnehmend böse Gesichter. Nach einiger Zeit traten wir beide uns auf den

Proben und später durch gleichzeitigen Aufenthalt in einer Tiroler Sommerfrische etwas näher. Ich schmeichte mir, dem alten herrn und von mir hochverehrten Rünftler tein ju unangenehmer Gesellschafter geworden zu sein, wenn er es auch bei folden Unläffen nie unterdrücken konnte, dem jüngeren Fachkollegen hie und da einen Seitenhieb zu verseten. Als er mich einst, als ehemaligen Juriften, über die Erbschaftssteuer, die in Ofterreich zu gablen fei, frug und ich ihm diesbezüglichen Beideid acgeben, ichloß er unsere Unterredung mit den Worten: "Aber fterben, lieber Berr Tyrolt, tu' ich noch lange nicht!" Ein anderesmal follte ich ihm eine Route bezeichnen, wie er aus seiner Sommerfrische am billigften an das Meer tommen tonne, um dasselbe seiner Tochter zu zeigen. Da er ben Sommer bei Tarvis verbringen wollte, schlug ich ihm vor. über Laibach nach Nabresina und von da mittels Wagen nach Optschina zu fahren, um den herrlichsten Blid auf das Meer und Trieft zu genießen. Am Abend besfelben Tages fommt Meirner mit dem bosesten Gesicht auf mich los, quat mich eine Beile mit durchbohrenden Bliden an und jagt: "Gerr Tyrolt! In Triest ist ja die Cholera! - Haben Sie das gewuft?"

Urdrollig war er, wenn er, ausnahmsweise gut gelaunt, heitere Stückhen aus seinem früheren Bühnenleben zum besten gab, so die Geschichte von dem Detmolder Theaterdirektor Pichler, der bei triibem Himmel im Bühnenraum die Donnermaschine funktionieren ließ, damit die Detmolder, ein nahendes Gewitter befürchtend, lieber ins Theater gingen, oder wenn er mit drastischer Lebhaftigkeit die köstliche Szene schilderte, wie er, als blutjunger Schauspieler einer Ungehörigkeit halber von seinem Berliner Direktor Gerf mit dem Stocke verfolgt, sich in ein großes Ofenloch rettete und als Cerf die Ofentüre besetzt und ihn sassen wollte, in seiner Todesangst sich nicht anders zu helsen wußte, als gleich einer Tigerkaße dem verblüfften Theaterthrannen an den Hals zu springen, ihm den ganzen Kohlenruß ins Gesicht zu reiben und zu entstiehen.

Am 12. Oftober 1888 verließen wir für immer den hundertjährigen, weltberühmt gewordenen Musentempel am Michaelerplag. "Jphigenie" hatte das letzte Wort im altschrwürdigen Hause. Umgeben von sämtlichen Mitgliedern



Cyrolt als Briefträger in "Lolos Vater".

bes Burgtheaters trat Sonnenthal vor und sprach den von Baron Berger versaßten poetischen Abschiedsgruß. Nachdem der Borhang gefallen war, wurde Champagner gereicht und nach warmempfundener Rede unseres Oberregisseurs brachten wir ein Hoch auf unseren allergnädigsten Kaiser aus, der unserer Kunst ein neues glänzendes Heim geschaffen hatte. Aus meiner Garderobentür — es war die einstige Garderobe Bekmanns und Meixners — schnitt ich mir zum ewigen Andenken einen Span heraus.

Zwei Tage später fand die seierliche Eröffnung des neuen Burgtheaters statt. Nach einem Prolog, bei dessen Schlusse alle Schauspieler in charakteristischen Kostümen erschienen, wurde Grillparzers "Esther" und "Wallensteins Lager" aufgeführt. Der seenhaft schöne Theaterpalast — die Feder sträubt sich, "Heim" zu schreiben — wirkte auf Publikum und Künstler blendend. Luzus und überslüssige Pracht, wohin man sah! Die Einsachheit, die in jedem Schauspielhause, wo das Wort herrschen soll, am Plaze ist, sehlte. Der herrliche Prachtbau zeigt von dem auserlesenen Geschmack seines Erbauers, der sich, ohne Rücksicht auf den eigentlichen Zweck dieses Hauses, ein Denkmal gesetzt hat.

Benige Tage nach der Eröffnung des neuen Burgtheaters bat Sonnenthal um seine Enthebung von dem Posten des provisorischen Direktors und am 25. Oktober 1888 hörten wir den Namen unseres neuen Chefs: Dr. August Förster.

Eine auf mich lebhaft einwirkende Lektüre fand ich in den damals erschienenen Tagebüchern des ehemaligen Hofburgsschauspielers Costenoble. Großes Interesse hatte für mich seine Zeichnung des damaligen Burgtheaters. Seine Bemerkungen über Direktion, Regie, Kollegen, Protektion u. s. w. gaben mir die wenig tröstliche Gewißheit — daß es nichts Neues unter der Sonne gibt! Anfangs November wurde uns durch Exsellenz Baron Bezenn auf der Bühne des Burgtheaters der neue Direktor vorgestellt. Allseitig wurde Dr. Försters kranksbaftes Aussehen bemerkt.

Gine Zeitlang war ich durch das bevorstehende Erscheinen meines Stadttheaterbuches vielsach in Anspruch genommen und von meinem Künftlerjammer abgelenkt, als aber die beginnende Berteilung des Meignerschen Nachlasses für mich ungünstig ausfiel, kam ich nach reiflicher Überlegung zu dem festen Entschlusse, aus dem Burgtheater zu scheiden.

Meigner überließ mir und anderen bei Lebzeiten keine einzige Rolle. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, daß ich nie, weder bei ihm noch bei meinen Borgesetzen, einen derartigen Wunsch habe laut werden lassen. Er selbst sagte einmal scherzhaft zu mir: "So lange ich da bin, werden Sie warten müssen; nach mir können Sie dann alles fressen — wenn Sie überhaupt die Rollen bekommen!" Der alte Meigner kannte sein Burgtheater. Ich bekam sie auch wirklich nicht! Das heißt einzelne Episöden oder größere Rollen in schwächeren Stücken, die sielen mir zu, die "guten Brocken" wanderten in andere Hände.

Man hatte mir den "Musikus Miller" verweigert, man hatte es nicht gewagt, mir die charakterkomische Rolle des "Abbe Konstantin" anzuvertrauen, man überging mich bei der Besetzung des "Grafen Bernwald" in der Novität "Cornelius Bog" und nun fam eine erfte große charatterkomische Rolle Meigners, der Giboner im "Belitan", an herrn von Sonnenthal. Also nach Meirners Tode auch noch teine ersten Fachrollen? - Ich wußte, was ich nun zu tun und zu denken hatte. Bei einer Unterredung mit meinem neuen Chef murde ich sehr freundlich empfangen; Dr. Förster suchte mich zu beruhigen, anerkannte in ichmeichelhaften Worten mein Talent und teilte mir schließlich mit, er wolle gemeinschaftlich mit mir im Laufe des nächsten Jahres das Borurteil, das, wie man ihm mitgeteilt hätte, bei gewissen Berfonlichkeiten gegen mich zu bestehen scheine, bekämpfen. Bier volle Jahre waren für mich bereits so gut wie verloren und nun sollte sich vielleicht ein fünftes anreihen? Das ging über meine Rraft und über meine Geduld. Um Krankenlager meiner Frau verfaßte ich mein Entlassungsgesuch, in welchem ich u. a. bemerkte: "Wenn ich es nun auch lebhaft bedauere, daß mein Talent, wie es allen Unschein hat, von Seite der maggebenden Berfonlichkeiten für nicht völlig ftark genug erachtet wird, um eine erste fünftlerische Stellung am f. f. hofburgtheater zu befleiden, jo muß ich doch mit aller Ergebenheit auf das bestimmteste

erklären, daß ich bei einer Berwendung meines Talents für fast ausschließlich oder vorwiegend zweite und untergeordnete Rollen unter keiner Bedingung die Absicht habe, am k. k. Hofburgstheater zu verbleiben." Ende November überreichte ich das Gesuch einer hohen Generalintendanz, und um der mich peinisgenden Situation ein für allemal ein Ende zu machen, versöffentlichte ich meinen Schritt in sämtlichen Wiener Journalen.

Der seit taum drei Wochen im Umt fungierende neue Direktor, der wohl fühlen mochte, daß er mit der Wiederholung des ihm von dritter Seite zugekommenen Urteiles über einen feit 16 Rahren in Wien mit Erfolg tätigen Schauspieler vielleicht etwas zu weit gegangen war, richtete am 17. Dezember 1888 folgende Zeilen an mich: "hochgeehrter Berr Doktor! Indem ich Ihnen die amtliche Erledigung Ihres Entlaffungsgesuches, welche im austimmenden Sinne erfolgt ift, übermittle, drängt es mich, Ihnen mein Bedauern auszusprechen, daß es mir nicht vergönnt war, Ihren Interessen förderlich zu werden. Ja, ich darf vielleicht die Bermutung aussprechen, daß Sie einige offene Aukerungen, welche meinerseits gefallen sind, mikverstanden oder falsch ausgelegt haben. Ich würde jedenfalls die Aufflärung dieser Migverständnisse durch nochmalige persönliche Aussprache versucht haben, wenn Sie mir nicht durch die Bublikation Ihres Entlassungsgesuches den Beg abgeschnitten hätten. Seien Sie fest überzeugt, daß ich Sie auf Ihrer ferneren Laufbahn mit meinen besten und aufrichtigsten Bünichen begleite. Mit vorzüglicher Hochachtung ergebenst Dr. August Förster."

Außerdem lud mich Dr. Förster für den 24. Dezember 1888 nochmals in sein Burcau, wo er mündlich mit vielem Bedauern sein Benehmen bei unserer ersten Unterredung zu rechtsertigen und zu entschuldigen suchte. Mit seiner freundlichen Berssicherung: "Das letzte Wort haben wir beide noch nicht gesprochen — Sie werden später wieder berufen werden!" schieden wir voneinander.

Ich war in diesen vier Jahren an 357 Abenden im Burgtheater aufgetreten. Um 31. Dezember 1888 spielte ich zum letzenmale in einer Borstellung von "Krieg im Frieden" zu Gunsten des "Schröder" den Stadtrat Henkel.

Der mir verfönlich stets wohlgesinnte Oberregisseur Ritter von Sonnenthal ermiderte meinen schriftlichen Abschiedsgruß mit folgenden liebensmürdigen Reilen: "Mein wertefter Freund und Rollege, ich kann Ihnen nur sagen, daß ich Ihren Austritt aus unserem Verbande von gangem Bergen bedauere, in Ihrem Interesse und in dem unseres Inftitutes. Unser Theater verliert in Ihnen eine hervorragende künftlerische Kraft, einen verläflichen, tüchtigen Menschen, und Sie felbft verlieren ein Runftinftitut, wie Sie wohl fein zweites in der Belt mehr finden dürften und an dem Sie fich - trop allem und allem - mit der Beit fünftlerifch befriedigt gefühlt hatten. Sätte ich boch nur früher eine Uhnung von Ihrem unheilvollen Entschlusse gehabt, ich hätte Ihnen mit aller mir zugebote stehenden Kraft bavon abgeraten. Es ift ichade! Schade! Für alle Fälle aber nehmen Sie die Versicherung mit sich, daß Ihnen das Burgtheater sowohl, wie Ihre Koilegen für Ihren hingebenden, tünstlerischen Pflichteifer, für Ihr ehrenhaftes, tollegiales Bujammenleben mit uns, eine bleibende ehrenvolle Erinnerung bewahren werden. Mit den herzlichsten Grüßen Ihr treu ergebener Sonnenthal."

Wenn ich mir am Schlusse dieses Abschnittes erlaube, einzelnen kurzen Betrachtungen über das Burgtheater und seine Einrichtungen Raum zu geben, so brauche ich wohl nicht zu betonen, daß diese vorwiegend aus jenem Zeitraume stammen, in welchem ich die Ehre gehabt habe, diesem Institute anzusgehören.

Das Burgtheater ift geftiftet durch kaiserliche Gunst und wurde in Fällen materieller Not durch kaiserliche Gunst ershalten. Diese materielle Not hat das Burgtheater bisher nicht zu erleiden gehabt. Es erhält sich und seinen kostspieligen Künstlerstand, den technischen Apparat, ja selbst seine Bensionäre aus eigenen Ginkünsten. Dieser günstige wirtschaftliche Faktor des Burgtheaters hat wesentlichen Ginsluß auf die künstlerische Führung dieses Instituts. Es bewahrt dem Burgtheater und seinen leitenden Personen eine größere Selbständigkeit. Wenn auch nicht zu leugnen ist, daß an Hoftheatern schließlich doch Rückschen genommen werden müssen aus Wünsche höchster Versonen, Würdenträger, Damen und herren vom Hose

am Burgtheater hat diese Gattung Protektionswesen doch eine gewisse Grenze, Direktion und Regie stehen — wenn sie wollen! — in seltener Unabhängigkeit da und hinter den sesten Mauern ererbter Burgtheaterprinzipien können sie ruhig die Angriffe der Kritik und selbst des Publikums ertragen.

Ein hundertjähriges Hoftheater! Was hat sich in demsielben nicht alles angesammelt an vorteilhaften und an schädigenden Sinrichtungen! Die Gewohnheit spielt auch hier eine große Rolle, sie erzeugt in hundert Jahren Gutes, aber auch manches Alberne und Schlechte. Dagegen zu tämpfen, ist schwer, mag es sich nun um eine wichtige artistische Neuerung oder nur um die Abschaffung einer dis zur Eröffnung des neuen Hauses fortlebenden Albernheit — allabendlicher Bezug zweier Kerzen sür den beschäftigten Schauspieler — handeln. Da rüttelt man lange und oft vergebens! Selbst starte Rüttler am Althergebrachten des Burgtheaters, wie Laube und Dingelstedtstonnten es taum zu eingreisenden Veränderungen bringen. Der Direktor geht und das Burgtheater besteht.

Um Biener Burgtheater gilt, natürlich mit Ausnahmen, das bequeme Prinzip der sogenannten Eselsleiter. Man rückt nach, wenn der Bordermann in Pension geht oder ftirbt. Selbst- verständlich kommt dieses Avancementspstem der Staatsbranchen bei Künstlern nicht ganz genau zur Anwendung, aber es hat viel Ahnlichkeit mit diesem. Wer einmal im Burgtheater engagiert ist und mehrere Jahre drinnen aushält, wird wenn er sich nichts zu Schulden kommen läßt, selten mehr entlassen; er ist versorgt aus Lebenszeit und bleibt, freilich mitunter bei wechselnden Bezügen, bis an sein Ende im sicheren Berbande.

Den in das Burgtheater neu eintretenden Schauspieler überkommt — mit geringen Ausnahmen — das Gefühl: Du bist hier vollständig überslüssig. Ist er auf krummen Wegen hineingekommen, hält er ohnedies den Mund, hat man ihn geholt, wird er vielleicht Lärm schlagen. Weder das eine noch das andere nügt. Da heißt es: warten oder gehen. Wer geht so ohneweiters aus dem Burgtheater? Wenige. Es gehört ein gewisser Mut dazu, aus dem Burgtheaterverbande zu scheiden. Die meisten fügen sich den unerbittlichen Notwendigkeiten und werden ihre Gründe haben, wenn sie es tun. Ein Theater ist

teine Versorgungsanstalt und ein Theaterdirektor, welcher seine alten Kräfte nicht beizeiten durch jüngere ersezen wollte, wenn ihm solche zur Verfügung stehen, würde ein guter Mensch, aber ein schlechter Theaterleiter sein. Er hat ja nur das Gesteihen, die stetige künstlerische Verbesserung des Theaters im Auge zu haben. Man würde mich salsch verstehen, wenn man meinte, ich spreche zugunsten der Jungen auf Kosten der Alten. Im Gegenteil. Gerade im Theaterleben sollte fürsorglich auf Gerechtigkeit gesehen und jede unverdiente Kränkung verdienstevoller alterprobter Künstler vermieden werden. Aber ich glaube, der gerechte und vernünstige Takt, der einerseits alte Mitglieder nicht über ihre Kräfte, junge Mitglieder nicht unter Gebühr beschäftigt, würde der künstlerischen Wohlfahrt des Hauses am besten frommen.

Auf welchem Wege soll ein neuer Schauspieler des Burgstheaters sich bekannt machen oder vorwärts tommen? In den Rovitäten werden die ersten Rollen zumeist in die Hände der Erbgesessenen gelegt. Eine Abnahme alter Rollen sindet, obsgleich die Direktion dazu berechtigt ist, nur in alleräußersten Fällen statt. Bliebe also noch das Alternieren! Dann haben wir keine ruhige Stunde mehr, rusen die Direktoren, als ob die Führung eines Theaters zu den friedlichen Beschäftigungen gehörte! Das Alternieren will sich aus mannigsachen Gründen am Burgtheater nicht einbürgern. Und doch hat es unverkennbare Borteile für das Institut, für die Direktion, sür die Mitglieder. Der künstlerische Wettkamps der alternierenden Schauspieler ist nuzbringend für Künstler und Publikum. Wie viele Repertoirestörungen könnten durch doppelte Besetung wichtiger Rollen hintangehalten werden!

Wir finden, so schrieb ich 1885, sowohl unter den Herren, als auch unter den Damen des Burgtheaters eine stattliche Schar allererster Kräfte. Es ist die seinerzeit durch Laube zum Mißvergnügen der damaligen alten Garde großgezogene junge Künstlerschar aus den fünfziger Jahren. Heute, nach dreißig Jahren, heißen diese unter Laube emporgewachsenen Künstler wohl mit einiger Berechtigung die "Alten".

Was wird geschehen müssen, wenn man den gegenwärtigen Nachwuchs weder fördert, noch fördern will? Man wird ders einst notgedrungen über Hals und Ropf talentierte Kräfte, wo man sie gerade findet, heranziehen müssen, diese mit schädigender Halt in das Burgtheaterensemble einführen, ohne die Zeit gehabt zu haben, sie mit den fünstlerischen Traditionen, mit dem vornehmen Geiste des Hauses vertraut zu machen.

Ein richtiger Burgtheaterdirektor hat zu trachten, die beste beutsche Komödie zu spielen und dafür zu sorgen, daß sein Nachfolger mit den an ihn überkommenen Kunstkräften — dasselbe tun könne.

Im Burgtheater regieren juzeiten die Direktoren, juzeiten die Reaisseure. Bekanntlich kann man ja auch als Untergebener herrschen. Die Regisseure sind die berufenen Berater des Direktors. Sie werden aus den ältesten und verdienstvollften Rräften des Berbandes ernannt und vereinigen wohl auch in sich gediegenes Berftändnis mit prattifcher Erfahrung. Der Direttor foll über den Regisseuren stehen. Das ist nun nicht immer der Fall. Die Seele des Theaterlebens ist das Broben. Nur auf der Brobe erobert sich der Theaterfeldherr seine Stellung, seine Macht, den Respekt, die Berrschaft. Wer nicht Regie führen kann, kann auch nicht Schauspieler erziehen, Schauspieler fördern. Aus dem Übertragen dieser wichtigften Theaterarbeit an die Regisseure erklärt fich deren oft übermächtiger Ginfluß. Die Regiffeure werden auf diese Beise die herren. Gewiß erfüllen sie auch bann mit Gifer und Gewissenhaftigkeit ihre Pflicht, aber es fehlt ihnen die Unparteilichkeit des über und auker der Sache Stehenden, weil sie als Schauspieler mehr ober weniger beeinfluft bleiben von Stiid und Rolle. Wenn man dies nicht zugeben wollte, könnte man ja Schauspieler zu artistischen Direktoren ernennen.

Unter den Regisseuren des Burgtheaters hat Herr Hartsmann nicht bloß das Umt, sondern auch das Talent der Regie. Reich an eigenen Ideen, versteht er es, auch die Ideen anderer zur Geltung kommen zu lassen. Er ist weder schwerfällig noch eigensinnig, weder verwirrt, noch ungeduldig, wenn nicht alles so geht, wie er es sich am Studiertische gedacht.

Drei gewaltige Schauspielerinnen waren Charlotte Wolter, Zerline Gabillon, Helenc Hartmann. Die Borzüge der großen Burgtheatertragödin waren ein ftarkes Naturell, hinreißendes Feuer, verzehrende Leidenschaft, ein edles ausdrucksvolles Gesicht und Organ. Ihre Sprache, im Konversationsstücke oft unter einer gewissen Monotonie leidend, konnte im Tragischen bezaubern und erschüttern. Der göttliche Funke ihres gigantischen Talentes bliste in allen ihren Schöpfungen. Frau Gabillon und Frau Hartmann waren als Künstlerinnen ihrer tragischen Kollegin ganz ebenbürtig. Beide schusen stets einheitliche, künstlerisch vollreise Leistungen. Frau Hartmann nannte man mit Recht den weiblichen Baumeister. Seine Vorzüge zierten auch seine häusige Partnerin. Sie belebte mit ihrer echten, herzlichen, warmen Kunst wie die Sonne. Leider sah man dieses echte "Schatzästlein" des Burgtheaters in den letzen Jahren nur selten auf den Brettern. Für jugendliche Kollen zu alt, war sie doch noch zu jung, um nur komische Alte zu spielen.

Bei meinem Scheiden vom Burgtheater rief mir Freund Mitterwurzer aus Berlin herüber: "Also boch! Ich begrüße Ihren Austritt mit einem heiteren, mit einem nassen Aug'! Burgtheater bleibt Burgtheater — andrerseits? — — nun die andere Seite haben Sie nun auch selbst ersahren!"

Kollege Schöne schrieb in mein Gedentbuch: "Jeder Schauspieler, der dem alten Burgtheater den Rücken kehrte, hat es später bereut. Wird das neue die gleiche Macht ausüben?" Ohne die große Tragweite eines Entschlusses, wie der meines freiwilligen Austrittes aus dem Burgtheater im geringsten zu verkennen, antworte ich heute auf obige Frage, gewiß nicht im Tone prahlender Phrase: Ich habe es nicht bereut!



## Am dentschen Volkstheater

1889-1902.

• . I.

**ä**ährend in der deutschen Reichshauptstadt neben dem tgl. Hoftheater noch etliche Privatbuhnen das Schau- und Luftspiel pflegten, hatte Wien, nachdem das von Laube und Friedländer geschaffene Stadttheater ein Opfer der Klammen und ber Behörden geworden war, außer dem Burgtheater fast ausichlieflich Operettenbühnen, deren Repertoire den vornehmeren bürgerlichen Ständen wohl wenig entsprach. Nett, nach Jahren. nachdem die Behörde das Stadttheater als folches nicht mehr hatte weiter bestehen laffen, aber seltsamerweise der Umwandlung in ein großes Rauchtheater und Tingeltangel-Stablissement nicht hinderlich in den Weg getreten mar — jest erkannten die Wiener, mas fie mit dem Laube-Theater auf der Seilerftätte eigentlich verloren batten — ihr burgerliches Schaufpielhaus. So war die Gründung eines neuen Theaters für Wien ein Bedürfnis, eine Notwendigkeit trog der folimmen Erfahrungen, die man gerade mit den beiden jüngsten Theaterschöpfungen, dem Ring- und Stadttheater, gemacht, die nicht nur durch Feuersbrand, sondern auch durch ungunftige Beitverhältnisse und Mikwirtschaft zugrunde gegangen waren.

Laube behauptete, die Wiener hätten mehr Theater versständnis, die Berliner mehr Theatersinn; das heißt also, das Wiener Theaterpublitum mache qualitativ größere Unsprüche an die Schauspielkunst, ist kritischer und schwerer zu befriedigen, die Berliner seien aber fleißiger im Besuche ihrer Bühnen, sie liebten das Theater als solches. Für diese Unsicht sprechen

die zahllosen Dilettantenvereine, die Berlin aufzuweisen hat, und der charakteristische Umstand, daß in Berlin in erster Linie immer das Stück entscheidet, nicht der Schauspieler. Ist das Stück schwach, dann ist in Berlin alles verloren, während man in Wien einer guten Darstellung zuliebe oft das unbedeutende Stück in den Kauf nimmt. In Berlin erleben Zugstücke 150 bis 200 Aufsührungen, in Wien wird die Zahl 100 in den seltensten Fällen erreicht. Demnach scheint Laube recht zu haben, und Berlin entschieden ein größeres Theaterpublikum zu bestigen. In den letzten Jahrzehnten hat sich übrigens im Bersliner Theaterwesen vieles geändert und Laubes Ausspruch kann nicht mehr seine vollrichtige Giltigkeit beanspruchen. Die Regieskunst z. B. leistet heute in Berlin vorwiegend Gediegenes und es wäre ebenso kühn wie ungerecht, an dem Kunstverständnisse Berliner Publikums zu zweiseln.

Die ersten Anregungen zur Gründung eines neuen bürgerlichen Schauspielhauses, des Deutschen Boltstheaters, kamen im Jahre 1886 aus einer kleinen literarischen Gesellschaft, aus dem Laube-Berein, und insbesondere drei Männer waren es, die Schriftsteller Prosessor Edward Collins und der Hossauspieler Louis Nötel, die unter lebhafter Mitwirkung Ludwig Anzengrubers mit nicht hoch genug anzuerkennendem Eiser diese Bühnenidee zu verwirklichen suchten.

Die Aussichten für den projektierten Theaterbau schienen nicht günstig. Die schlimmen Erfahrungen mit dem Rings und Stadttheater, die tristen politischen, sozialen und gewerblichen Berhältnisse, die ausblüchende Touristik, das zunehmende Sportswesen, das vorzeitige Wandern in die Sommersrische, wodurch Wien sein eigentliches Theaterpublikum bereits im Mai versliert und erst im Oktober wieder erhält, die Theatersaison also beinahe zu einer halbjährigen herabsinkt — all dies sprach eher gegen als sür ein neues Theaterunternehmen. Trozbem traten die obgenannten Herren mit dem bekannten Theaterserbauer Baurat Fellner in Fühlung, der sich des neuen Brojekts wärmstens annahm und nun ebenfalls in weiteren Kreisen dassür Anhänger warb. Sin Theaterkomitee mit dem Industriellen Thonet an der Spize begann rührig alle Borarbeit, ein glücklich gelegener Platz am Neubau, angrenzend an die innere Stadt,

umringt von den wohlhabenden Induftrie- und Fabritsbezirken, wurde durch die Gnade des Raifers billigft erworben und in Bälde war das zum Bau des Theaters nötige Kavital, eine halbe Million Gulden, beschafft. Die wirtschaftliche Basis, auf der das Deutsche Volkstheater entstand, mar eine gesunde und weitaus sicherere, als die des seinerzeitigen Stadttheaters. Bährend bei letterem Unternehmen die reichen Gründer ihre Stammlogen und Sige verschenten und verkaufen konnten, alfo der Theaterkasse eine sie schädigende Konkurrenz machten, gab es nach den Statuten des Deutschen Bolkstheatervereines überhaupt tein Gigentumsrecht auf Logen und Site, sondern nur ein Vorkaufsrecht der Gründer. Beinahe fünfhundert Wiener Bürgerfamilien beteiligten sich an der Zeichnung von Unteilscheinen und bildeten auf diese Beise mit ihrem Unhange von Berwandten und Bekannten allein schon ein sich für das Gebeihen des Inftitutes interessierendes Stammpublikum. Das Deutsche Bolkstheater schien unter einem glücklichen Stern geboren. Leider wurde vom Bereinsausschusse der im August 1887 tagenden Generalversammlung der Gründer dringend die Berpachtung des Theaters anempfohlen und damit eine der einschneibendsten Fragen des neuen Schauspielhauses nicht nach vornehm fünstlerischen Grundsätzen gelöft. Der Mut, den beute schon mehrere Provingstadtgemeinden hatten, ihre Theater in eigener Regie zu führen, fehlte diefer Bereinigung von mohlhabenden Wiener Bürgern. Wenn die schlimmen Erfahrungen. die man mit dem Stadttheater gemacht hatte, gegen die Selbstverwaltung des fünftigen Bolkstheaters geltend gemacht wurden, durfte man doch nicht vergessen, daß die wirtschaftlichen Grundlagen des neuen Bühnenunternehmens als weitaus günftiger und sicherer bezeichnet werden konnten. Mit der Berpachtung des Theaters war — und da konnte der Berein seinem Bächter noch so viele Kautelen und Bedingungen vorschreiben — dem Deutschen Boltstheater die Signatur eines privaten Erwerbsund Geschäftstheaters gegeben. Sobald die Eigentümer eines Theatergebäudes dasselbe verpachten, haben sie doch eigentlich ftreng genommen nur das Recht, die punktliche Zahlung bes Pachtschillings zu fordern. Allerdings steht es ihnen frei, wie dies ja auch vom Boltstheatervereinsausschuß geschen ift, neben

den materiellen auch noch künstlerische Forderungen an den Pachtdirektor zu stellen; dann aber durfte es unter den gegenwärtigen Theaterverhältnissen für einen ernst strebenden und fünstlerisch tüchtigen Theaterleiter ziemlich schwierig sein, die hohen Bachtansprüche mit den tünstlerischen Unforderungen in pollen Einklang zu bringen. Bor allem war es tief bedauerlich, daß die ausgesprochene Verpachtung es unmöglich machte, befähigte und bereits erprobte Theaterfachmänner für den Direktionsposten in Betracht zu zießen, Männer, welche allerdings über keine großen Kapitalien verfügten, aber auch nicht gewillt waren, mit fremden Geldern zu wirtschaften. - Als ernste Bewerber um den Posten des Bachtdirektors traten zwei tüchtige, mit praktischer Theaterkenntnis und bewährter Arbeitskraft ausgerüstete Bühnenmänner auf den Plan, der Luftspieldichter Franz von Schönthan und der Oberregisseur des Münchner Softheaters Jozsa Savits. Die Unterhandlungen blieben in beiden Fällen resultatios, da einerseits die Pachtbedingungen als nicht annehmbar erklärt wurden, andrerseits der Bereinsausschuß einen tapitalsträftigen Mitbirettor von Schönthans nicht afzeptieren Erst ein dritter Bewerber, Emmerich von Bukovics, der seit Jahren als journalistischer Korrespondent in Paris lebte, hatte bei mancher ihm gunftigen hohen Gönnerschaft ben Mut, die Bachtbedingniffe rundweg anzunehmen und das Blud, bei feinem Geldmanne nicht auf den Widerftand des Bereinsausschusses zu stoßen.

Damit war so ziemlich die wichtigste Personalangelegenheit des Deutschen Bolkstheaters, welches im September 1889 ersöffnet werden sollte, erledigt. Das Theater hatte seinen Direktor, der Direktor hatte seinen Geldmann und beide in einem ehemaligen Opernsänger, Theaterdirektor und Ugenten einen arbeitswilligen, in praktischen Bühnensachen erfahrenen Ratgeber aefunden.

Nachdem mich Freund Baurat Deininger am Neujahrstage 1889 mit den fertigen Plänen meines Landhauses, welches auch im Laufe des Sommers unter seiner gewissenhaften Oberaufsicht in Gutenstein gebaut wurde, überrascht hatte, erhielt ich einige Tage später den Besuch Direktor von Bukovics' und seines Sekretärs Leopold Müller, die nach kurzen Berhandlungen mit mir porläufig einen Gaftspielvertrag vereinbarten, ber mich für sechs Monate dem Deutschen Bolkstheater perpflichtete. Ende Januar trat ich eine zweimonatliche Gaftspielfahrt an, welche mich so ziemlich in alle Propinzialhauptstädte der Monarchic brachte, schlieflich auch an die von Wiener Schauspielern felten befuchten, weil allzu entfernten Buhnen von hermannstadt und Czernowig. Als ich am 30. Januar die Südbahnstation Baden durchfuhr, sprang der mir wohlbekannte Graf Jozst Hopos verftörten Gesichtes in den Bug. Er fam von Magerling und eilte nach der Hofburg, die unheilvolle Kunde von dem Tode unseres Kronprinzen überbringend. Rach absolvierten Gastfvielen in Innsbrud, Galgburg und Ling ruftete ich mich gum gehn Abende umfassenden Besuche hermannstadts, dem sich am Beinwege ein Gaftspiel in Temesvar anreihen sollte. In der angenehmen Gesellichaft des bekannten Theaterfreundes, des Grafen Niki Eszterházy, trat ich die damals noch 28 Stunden währende Reise nach der deutschen Siebenbürgerstadt an. Graf Eszterhagn erzählte mir viel von seinem neuerrichteten Schloßtheater in Totis; wir kamen in ein so lebhaftes Gespräch, daß ich die Mittagsstation Raab übersah und nun erst in Budapest meinen sich fühlbar machenden Hunger befriedigen wollte. In ber ungarischen hauptstadt trafen wir jedoch mit einer so starten Berspätung ein, daß mir nur wenige Minuten blieben, um rafch mein Gepäck zu beforgen und in den bereits zur Abfahrt bereiten Bug nach Siebenbürgen einzusteigen. Mit knurrendem Magen — ich hatte feit der letten Abendmahlzeit nur eine Tasse Lee zu mir genommen — sauste ich durch die ungarische Ebene. Trot telegraphischen Avisos betam ich weder in Szolnot. noch in Ladann, noch in Grofivardein ein warmes Effen. Endlich in Klausenburg, gegen Mitternacht, also nach 24stündigem Fasten, tonnte mir ein frugales Abendbrot serviert werden. Die oppositionellen Sachsen und Rumänen erfreuten sich damals noch feines Schnellzuges durch ihr Bergland und fo brachte mich nach einer schier endlosen Nachtfahrt ein traurig schleichender Bostzug in bitterkalter Morgenstunde an mein Reiseziel. herrlichen Kranz der transfylvanischen Schneeberge zeigte sich die alte, von Festungsmauern und Wällen umgebene Sauptstadt der Siebenbilirger Sachsen. Bu meiner Freude traf ich

hier liebe Grazer Befannte, die Töchter des Landesgerichtsrates Orrasch, welche hier verheiratet waren. In ihren Familien fand ich gastlichste Aufnahme und namentlich im Sause des dortigen Bezirksarztes Dr. Schuller verlebte ich viele vergnügte Stunden. Mein beinahe 14 Tage in Anspruch nehmendes Gaftsviel brachte mir Beifall und volle Bäufer, freilich auch endlos lange Broben, die bis in den späten Nachmittag hinein dauerten. Die beiden liebenswürdigen Direktoren Gebrüder Bolf und ihre willigen entgegenkommenden Mitglieder machten mir die Urbeit leicht ûnd angenehm. Seltsamerweise fanden auch hier die Stude Unzengrubers weniger Unklang. Im gemütlichen Bereinshause "Bermania" tam ich nach dem Theater häufig mit so manchem ehemaligen Grazer Kommilitonen zusammen und lernte in Dr. Filtsch, dem protestantischen Prediger und Runftfritifer der eben ihren 105. Jahrgang antretenden hermannstädter Beitung, den prächtigen Typus des Siebenburger Sachsen tennen und schäten. Er mard mein liebensmürdiger Cicerone beim Besuche des dortigen Museums, das in seiner Schattammer reizende Arbeiten sächsischer Goldschmiedekunft und eine hochinteressante Münzensammlung aufzuweisen hat, in welcher riesengroße Tributmungen - eine 400 Dutaten wert und mahrscheinlich für die Türken geprägt — mein lebhaftes Erstaunen hervorriefen; er führte mich in den herrlichen protestantischen Dom und in das in deren rückwärtigem Teile befindliche Mausoleum. Ein Ferialtag wurde von mir und meinen Freunden zu einem Ausfluge benütt, der mich in die originellen fächfischen Dörfer Bettau und Michelsberg brachte. Durch herrliche Eichenwaldungen, den berühmten "Wald von Bermannftadt", fuhren wir in überdecten Zeiselwagen nach dem malerisch am Fuße des Gebirges liegenden Michelsberg. Mitten im Orte erhebt sich auf einem Sügel eine ansehnliche alte Bauernburg, in welcher die Dorfleute seinerzeit bei Einbrüchen der Türken ihre Sabseligkeiten und ihr Bieh bargen. Drei Stunden weiter famen wir zu dem wildromantischen Rotenturmpaß, der rumänischen Grenze. Das wohlhabende Hettau ift ein Dorf mit 6000 Einwohnern. Urm an Bedürfniffen lebt der fachfifche Bauer, deffen Dialett mir viel Ropfzerbrechen machte, unendlich einfach und genügsam. Gin Rilo Rindfleisch toftete 18 tr., ein

Kilo Schaffleisch 8 Kreuzer. Um einige Liter Milch zu verkaufen, die ihm kaum 40 Kreuzer einbringen, fährt der sächsische und wohl auch der rumänische Bauer oft zehn Kilometer weit zur Stadt. Pferde im Preise von 20 bis 40 Gulden sind hier keine Seltenheit.

Bon hermannstadt erreichte ich, freilich zumeist auf Nebenlinien fahrend, erft nach 22ftundiger Gifenbahnreise Temesvar, wo damals neben dem ungarischen auch noch ein deutsches Theater bestehen durfte. Eine fünfstündige Wartepause in Urad verwendete ich zur Besichtigung der historisch interessanten Festung und des hübschen Stadttheaters, in dem ich von ungarischen Kollegen, die gerade eine Nachmittagsprobe abhielten und dabei gemütlich Virginias rauchten, auf das liebenswürdigste begrüßt wurde. Im neuen Temesvarer Theater spielte ich zum erstenmale im Glanze elektrischen Lichtes, bas unsere ganze bisherige Schminktunft über den haufen wirft. Durch den schwäbischen Banat, vorbei an dem neuerstandenen Szegedin, an dem uralten Reckfemit, fuhr ich über Budavest heim und traf Ende Februar wieder in Wien ein, um mich nach wenigen Tagen zu einem zwölfabendlichen Gaftspiel nach Czernowik zu begeben, dem sich dann noch mehrere fleinere in unferen Alpenländern anschließen sollten. Eine mahre höllenfahrt von nahezu 31 Stunden durch die mährische Ebene, durch Schlefien, dann im schlechtgeheizten Rachtpersonenzug der Karl Ludwig-Bahn von Krakau bis Lemberg brachte mich in die Butowina hinab nach dem äußersten öftlichen Winkel der Hinter Oderberg ichon macht sich langsam das nahe Rugland fühlbar, die Gegend wird rauh und unwirtlich, Bafferflächen von riefiger Ausbehnung erscheinen als Borläufer einer zu gewärtigenden Überschwemmung, der Zug fliegt durch prächtigen galizischen Wald, in tiefer Dunkelheit erreichen wir den düfteren Bahnhof der alten Polenstadt Krakau. Auf dem Berron, im Wartesaal charakteristische Figuren. Ein hochnafiger, herrischer Portier, ein galizischer Gutsbesiger mit seinem alten Diener, zwei klassische Originale, gemeinsam eine Riesenreisetasche aus Urväterzeit schleppend, Offiziere der Garnison, Damen aus guter und zweifelhafter Gesellschaft, bei den Kassen und vor den abfahrenden Zügen ein Knäuel ergöklicher und doch tragischtomischer Gestalten, Juden mit ihren Weibern und Kindern, vom Markte heimkehrend. Unter ihnen eine das tiefste Elend zur Schou tragende Auswanderersamilie, Eltern und Kinder in dürftige Lumpen gehüllt und doch freudestrahlender Gesichter — sie kamen aus Amerika und kehrten heim in ihr geliebtes heimatliches Tarnow. Wenn je, so habe ich es auf dieser Reise bedauert, nicht zeichnen zu können. Land und Leute, der Verskehr, jedes Straßenbild bietet reichlichen Stoff. Nach einstündiger Pause rasselten wir schwerfällig in die Nacht hinaus. Bald mußte ich meinen Fußsack zuhilse nehmen, denn ein heftiger Schneesturm umbrauste den Jug. Die grimmige Kälte versicheuchte den Schlaf und geduldig hieß es den Morgen erwarten.

Als ich gegen sechs Uhr früh mit Mühe die Fensterscheiben des Waggons halbwegs vom Gife befreite, blidte ich in eine troftlofe, von kleinen Bügelwellen unterbrochene, im Schnee begrabene Landschaft, alles wie tot und öde, auf den nur selten erscheinenden Landstraßen hie und da ein elendes Fuhrwert. Nach acht Uhr früh kamen wir nach Lemberg. Ein opulentes Frühstück stärkte mich für die Schlußetappe dieser anstrengenden Fahrt. Durch das viele Lesen taten mir bereits die Augen weh und so betrachtete ich die in langweiliger Monotonie sich ausbehnenden Ruthenendörfer, erbarmliche Lehmhütten mit Strobdachern, ohne Fenfter, ohne Schornftein, nur mit einer Türöffnung, durch die der Rauch qualmend herausdringt. Menschen und Tiere hausen da drinnen oft in einem einzigen Raume. Auf niederen Schlitten jagten ruthenische Bauern mit ihren kleinwinzigen Pferden dahin, ihre Beiber und Kinder auf dem Schlitten, gleich Mehlfäcken, aufgeladen. Vor Halicz erblickte ich ein Ungetüm von Ruinen, das dereinst, wie mir ein Reisegefährte erzählte, eine der stattlichsten Festen gegen die Tartaren bildete.

Nach stundenlanger Fahrt erscheinen rechts endlich wieder einmal Berge, sie gehören zur Kette der Waldkarpathen. Links endlose Sbene und im weiten schwarzgrauen Nebel die russische Grenze. Wenn man auch im bequemen Sisenbahnwagen durch diese Steppen fliegt, drückt, namentlich beim Alpenländler, bange Schwere unser Gemüt und tiese Wehmut zog durch mein Herz, als mir Glend und Jammer der Menschen hier so ge-

waltig vor Augen trat. Wer immer Schuld tragen mag an den troftlosen Zuftänden dieses zuruckgebliebenen Landes, er hat arg gefündigt am Menschentum!

Um die Mittagsftunde fuhren wir iber den Bruth und die an einer Berglehne fich aufbauende Stadt Czernowig mit ihren gahlreichen Kirchen, Tenweln, Ruppeln und Türmen zeigte sich im Sonnenglanze. Zudringliche Bahndiener, die ihre Kopfbedeckung mit Fuchsschwänzen umrahmt hatten, stürmten mein Gepack und Theaterdirektor Cavar, der mich am Bahnhof erwartet hatte, brachte mich ins Hotel. Trox der erklärlichen Ubjpannung von der langen Fahrt mußte ich noch am selben Nachmittage eine volle vier Stunden in Anspruch nehmende Brobe von "Rangau" über mich ergehen laffen. Abends begrifte mich mein ehemaliger Universitätstollege, der Rärntner Dr. Grawein, der als junger Universitätsprofessor hieher verschlagen worden war. Dann gab's einen zehnstündigen Schlaf, dem auch ein in der Racht über Czernowig hinbrausender Schneefturm nichts anhaben konnte. Gegen ! Uhr erwachte ich durch ein in unmittelbarer Nähe vernehmbares Geräusch. Ich blicke auf und was seh' ich? Auf dem Stuhl hart neben meinem Bette fist der rumänische Hausknecht des Hotels und - wichst mein Schuhzeng. Ich fahre in die Boh' und donnere: "Be, mein Lieber, das gibt's nicht! Stiefel pugen fonnen Sie draugen!" Darauf der Rumane mit gutmütigem Grinfen: "D! o, mein Herr --- draußen heut falt, serre, ferre kalt!" Ich war entwaffnet, wir lachten beide und schließlich ließ ich ihn im Zimmer weiter puten. Das Gastspiel ging mit schönem fünstlerischen und materiellen Erfolg zu meiner und der Direktion Zufriedenheit zu Ende. In der hauptstadt der Butowing mit ihren sechs Nationalitäten und Religionen bilden die weit über 20.000 jüdischen Einwohner ein bekannt dankbares Theaterpublikum von seltener Liebenswürdigkeit gegenüber dem "hochgepriesenen Künstler", "dem edelgeborenen Gasten", wie der fremde Schauspieler von den kleinen jüdischen Leuten apostrophiert wird. Handel und Wandel, Gafthöfe und Fuhrwert, Friseurgeschäft und Dienstmannsinstitut - alles licat so ziemlich in ihren Banden. Auch das Theater. Direktoren, Mitglieder, Souffleur, Juspizient, Garderobier, Theaterdiener, Requisiteure, ja selbst Die Orchefterleute und der Beleuchter find zumeift vom Stamme Israel. Als Tewele vor turzem hier gaftierte, foll er nach der allgemeinen Vorstellung sich an den Direktor mit dem Bunsche gewendet haben: "Nun möcht' ich gefälligst einmal um einen Chriften bitten!" Sier gab es einen geschäftsschlauen Theaterdiener, der Ravalieren und Offizieren bis jum Ersten des Monates — Parkettsitze pumpte. Vor meinem Hotel sah ich täglich das lebhafte Geschäftsgetriebe von 3-400 "handelnden" Personen. Zahlreiche Kibitken — ruffische Schlitten — von hebräischen Rutschern geführt, vermitteln den Berkehr in der Stadt; da jede Fahrt nur zwanzig Kreuzer toftet, fährt faft jedermann. Die fteilabfallenden Strafen bilden ein bequemes Reinigungsmittel. Regen und schmelzender Schnee schwemmen den reichlich vorhandenen Unrat durch die offenen Rinnsale in den Bruth. Auf den Strafen sah ich Sträflinge ohne Bcwachung arbeiten. Es fällt feinem ein, zu entfliehen. Wo hätte er es besser als im Strafhause, das ihm warmes Quartier genügende Rahrung und Kleidung bietet!

Der liebenswürdige Bräfident des Theaterkomitees, ein rumänischer Baron Mustaza, lud mich gastfreundlich in sein haus, die Beamten des hiefigen Landespräsidiums hofrat Straffer und Graf Crenneville würzten unfere gemeinschaftlichen Hotelmahlzeiten mit intereffanten Mitteilungen über Land und Leute. Der mir von Wien aus bekannte Landespräfident Baron Bino gab mir zu Ehren ein Diner, bei welchem die rumänischen Bafte in Frad und Belgmuge ftatt des Inlinderhutes erschienen. Bon dem originellen judifchen Rauderwelfch, das hier der kleine Mann spricht, will ich eine kurze Probe geben. Als ich eines Morgens meinen Barbier frug, ob er auch den Herrn Landespräsidenten bediene und wie es diesem gehe, sprudelte der redselige Kollege Figaros folgende flassische Antwort herunter: "Doh! der edelgeborene herr Baron! was tut sich der? Er lebt sich gut, er est sich gut, er trinkt sich gut, er fahrt sich aus, er reit' sich aus - - was brauch' er mehr zu haben?" Im Rafino verfpielen Abelige und Gutsbefiger enorm hohe Betrage, während draußen im Korridor der Hausjude wartet und während des Spieles für weiteres Geld, oft bis zu 100 und mehr Prozenten, forgt. In einer Schwurgerichtsverhandlung, der ich bei\_---

wohnte, erregte ein als Zeuge vorgeladener jüdischer Kleinsträmer durch seine naive Begrüßung: "Guten Tag, hoher Gerichtshof! Wie geht es Ihnen? Sind Sie gesund alle nitseinander?" schallende Heiterkeit im ganzen Saale. Bor meiner Abreise hatte ich durch eine liebenswürdige Empfehlung Baron Binos Gintritt in die erzbischössliche Residenz erhalten, ein Prachtbau im byzantinischen Stil, der über vierzehn Millionen tostete.

Ein Bild orientalischer Herrlichteit gibt der Synodensaal mit seinen reichen Wandtäselungen, Marmorsäulen, vergoldeten Holzplasonds und seinem aus Alabasterwürfeln hergestellten Fußboden. Prächtige Haustapellen und entzückende Wohnräume zieren den märchenhaft schönen Kirchenpalast. Bor den Toren aber — wächst das Gras und Mensch und Tier wandeln uns gestört darüber hin.

Unfangs Upril schloß ich mit einem nochmaligen Besuche von Ling meine Gaftspieltour und kehrte nach Wien zurück, wo meiner schon mancherlei andere Arbeit martete. Bährend meine Frau sich im Frühjahre zur Erholung nach schwerer Krankheit in ein Bad begab, begann für mich, fast den ganzen Sommer hindurch, ein ununterbrochenes Banderleben, welches mich bald nach Wien und Gutenftein, bald zu fürzerem und längerem Aufenthalte nach Graz, Salzburg und Obersteiermark führte. In Wien hatte ich noch mancherlei geschäftliche Besprechungen mit den führenden Bersönlichkeiten des deutschen Bolkstheaters, ich besuchte mehrmals in seinem Benginger Beim Angengruber, ber eben an dem Eröffnungsstücke für unser Theater arbeitete, in Gutenstein beschäftigte mich mein Hausbau, der Mitte August glücklich unter Dach gebracht ward, sowie die von mir geplante Gründung eines Lesevereines, der bis heute unserem abgelegenen Baldorte durch zahlreiche Zeitschriften, Tagesjournale und eine im Laufe der Jahre stattlich angewachsene Bibliothek geistige Nahrung und Anrequing bietet. Als Bertreter meiner Mutter, einer Mitbesitzerin der Besendorferschen Gisengewerkschaften in Rottenmann, Liegen, Mauterndorf und Bundschuh, wurde ich in das ftändige Besikerkomitee, später als die Frage des Berkaufes der Gewerkschaft an die Großindustriellen Gebriider Lapp an die Erben herantrat, in das Berkaufstomitee gewählt und hatte in den folgenden zwei Jahren so manche Nacht zu opfern, um einerseits meinem Künftlerberufe gewissenhaft nachzukommen, andererseits bei den zahllosen Beratungen, Kommissionen und schließlichen Verkaufsverhandlungen, die bald in Graz, bald an verschiedenen Gewerksplätzplätzen stattfanden, das vermögensprechtliche Interesse meiner Vollmachtgeber bestens zu wahren. Unsäßlich eines längeren Aufenthaltes in Graz fand ich Geslegenheit, mit dem Bürgermeister Ir. Portugall eingehend die damals schon brennenden Grazer Theaterfragen zu besprechen, besuchte Freund Rosegger, dessen jüngstes Buch "Jakob der Letzte" mich furz vorher entzückt hatte und verbrachte nach ernsten langssteligen Geschäftskonferenzen heitere Erholungsstunden in Gesellsschaft meiner Landsleute des urwüchsigen Dichters des "Rullerl", Morrés und Girardis, der an den hiesigen Theatern gastierte.

Nachdem ich mich der Zahl der "Gründer des deutschen Bolkstheaters" durch Erwerb von Anteilscheinen angeschlossen hatte, brachte ich dem neuen Theaterunternehmen doppeltes Interesse entgegen.

Im Hochsommer kamen Anzengruber und Franz v. Schönthan hinaus nach Gutenstein und lernte ich unsere ersten Novitäten "Der Fleck auf der Ehr" und das Schauspiel "Das letzte Wort" tennen. Mit Eiser ging ich alsbald an das Studium der mir darin bestimmten Rollen, sowie an das des "Hartwig" im Voßschen Drama "Eva". Unvergeßlich bleibt mir ein bitteres Wort, das ich bei Anzengrubers Besuch aus dessen Munde versnahm. Sein eheliches Mißgeschick war auch mir bekannt gesworden und ich hielt mich verpslichtet, ihm diesbezüglich mein aufrichtiges Bedauern auszusprechen. Stumm nickte der schwersgetroffene Dichter, sah mich dann plößlich scharf an und machte im Tone höhnischen Selbstmitleides und beißendster Verachtung eine charakteristische Bemerkung.

Mitte August 1889 wurde das fertig gebaute deutsche Boltstheater den Bächtern übergeben und die neuengagierten Mitglieder rückten zu den Proben ein. Das Theater gefiel alls gemein, namentlich der luftige, freundlich behagtiche Zuschauersraum, auf dessen Ausschmückung und Bequemlichkeit die Ersbauer wohl ihr Hauptaugenmerk gerichtet hatten. Bon den

Ł

1950 Quadratmetern der gesamten zur Berfügung stehenden Grundsläche verwendete man über 600, also beinahe ein Drittel allein, für den Zuschauerraum.

Unter solchen Umständen war es kein Wunder, daß der doch auch wichtige Bühnenraum sich als viel zu klein erwies und alle übrigen notwendigen Theaterräume, wie Garderoben, Kanzleien, Probezimmer, Kassen u. s. w., unter dieser ungerechten Raumeinteilung empfindlich zu leiden hatten. Ein späterer Unsbau an der Rückseite des Theatergebäudes half diesem Übelstande wenigstens teilweise ab.

Direktor v. Butovics, ein liebensmürdiger und gutiger Chef, hatte fich jum Sefretar den erfahrenen Theaterpraktifer herrn Leopold Müller ermählt, der binnen fürzefter Zeit zum Direktionsstellvertreter aufstieg und insbesondere in den ersteren Jahren als die eigentlich führende und treibende Kraft des Institutes galt. Während v. Bukovics, der sich nach kurzer Zeit in Ober-St. Beit häuslich niederließ, vorwiegend den Reprafentationspflichten sich widmete, den Berkehr mit Autoren, Journalisten und dem Bereinsausschusse pflegte, vielfache Reisen im Interesse feiner Bühne unternahm, leitete Müller allerdings nur vom Bureau die laufenden Theatergeschäfte und machte fich zur faum zu umgebenden, allgemein anerkannten hauptperson des Theaterbetriebes. Der schon früher erwähnte stille Kompagnon, welcher mit seinem Kapital die Direktion Bukovics ermöglichte, der Börsenbankier Siegmund Geiringer, übernahm in Bälde die selbständige Führung der adminiftrativen und finanziellen Agenden. Ich gestehe offen, ich bringe den sogenannten "Geschäftsmännern", an denen das heutige Theater, wesen überreich ift, keine allzu großen Sympathien entgegen, in diesem Falle aber ist es nur die schuldige Pflicht eines wahrheitstreu bleiben wollenden Chronisten, wenn ich Herrn Beiringer als denjenigen bezeichne, der unermüdlich und raftlos im engeren Rahmen seiner Tätigkeitssphäre für das Gedeihen des deutschen Volkstheaters bis zu seinem von uns Theatermitgliedern lebhaft bedauerten Riicktritte wirkte.

Er hatte ein offenes Auge und Ohr für jede Person und jede Sache, er war nach besten Kräften, auch mit leider oft überflüffigen Geldopfern bereit, die fünftlerischen und materiellen Qualitäten des deutschen Volkstheaters zu heben, stets beflissen, im artistischen oder technischen Betriebe sich fühlbar machende Mängel und Schäben mit energischer Hand auszumerzen. Wenn richtige Intentionen nicht immer durchgeführt werden konnten, war es am wenigsten seine Schuld.

Publikum und Kritik kamen dem neuen Theater wohls wollend entgegen, wenn auch nicht verhehlt wurde, daß dem vorwiegend aus tüchtigen Kräften zusammengesetzten Herrensensemble ein auffallend schwächeres Damenpersonal zur Seite stehe. Man schrieb und sprach diesbezüglich von mehrfachen Protektionsengagements und eine böse Feder gab unserem Theater das wenig schmeichelhafte Epitheton: "Uspl für obdachslose Schauspielerinnen!"

Mehr jedoch als berartige Fehlengagements, die jedem Direktor, insbesondere bei einem neugeschaffenen Bereinstheater, wo leider oft hunderterlei Rücksichten zu nehmen sind, unterslausen können, war es zu bedauern, daß dem jungen Kunstsinstitute von vorneherein der eigentliche artistische Führer, Oberregisseur und Dramaturg sehlte, der berusen war mit seiner auf gediegenem Theaterwissen aufgebauten und über alle Zweisel erhabenen, unansechtbaren Autorität dem deutschen Bolkstheater die richtige Signatur zu geben. Mit Ausnahme Ludwig Martisnellis, eines bühnenersahrenen, gewissenhaften und tüchtigen Regisseurs für Bolkstiäd und Posse, lag die Führung unserer tünstlerischen Arbeit zumeist in unzulänglichen, den strengeren Wiener Theaterbedürfnissen kaum entsprechenden Händen. Der oberste Regisseur und dramaturgische Ches, die Seele eines jeden Theaters, sehlte, und ich glaube, er sehlt heute noch.

Ilm ein Theater praktisch zu führen, Stücke kritisch zu wählen, Schauspieler verständig zu richten, dazu bedarf es nach der Ansicht Laubes einer "ganz eigentümlichen Begabung". Den schöpferischen Spielleiter, den Hüter der Traditionen guter Schauspielkunst benötigen alle, die einem Theater dienen, ohne Ausnahme. Es benötigt ihn die Direktion als ihren obersten Ratgeber und Mittelsmann, es benötigt ihn das Theatersgeschäft als ersahrenen Bühnenpraktiker, es benötigt ihn der dramatische Schriftsteller als seinen treu und ehrlich zur Seite stehenden Helser, es benötigen ihn vor allem die Schauspieler,

die selbständig schaffenden Ersten ebenso, wie die zweite und dritte Linie. Es ist kein gesunder Zustand, wenn die ersteren. führenden Schauspieler und Schauspielerinnen nur auf sich angewiesen sind und den objektiv, aber richtig urteilenden fritischen Beobachter bei den Broben entbehren müssen. Wie bedauernswert erscheint aber erft die in größerer Bahl porhandene unfertige, aber begabte Rünftlerjugend, die voll guten Willens, sehnsüchtig, leider oft vergeblich auf denjenigen wartet. ber ihr Können heben und fördern, unter deffen verftändiger Lehrerschaft fie machsen soll. Schauspielertalente gibt es genug, ipeziell bei uns in Ofterreich. Auf deutschen Reichsbühnen wimmelt es von unseren Landsleuten, die sich dort vorwiegend in ersteren Stellungen befinden. Woher murden sie geholt? Rumeist aus den österreichischen Provinztheatern. Der richtige Theatermann findet fie icon. Hervorragende, bereits anerkannte Runftfräfte für teures Geld engagieren, trifft bald einer, talentvolle Unfänger ju guten Schauspielern erziehen, ift bie schwierigere, aber dankbare Aufgabe eines fähigen Bühnenchefs. Seine weitere wichtige Tätigkeit befteht barin, Stude verständig beurteilen, bühnenwirksam einrichten und richtig besetzen zu tonnen. Wie oft wird gerade in diefem Bunkte gefündigt! Bei dem Fehlen tüchtiger Regiekräfte im Schau- und Luftspiel, die ihre Aufgaben noch in etwas anderem feben, als ein Stud äußerlich in den Rahmen der Buhne zu ftellen, Auftritte und Abgänge anzuordnen, den Buchtert mit dem gesprochenen Wort zu vergleichen oder die kostbare Probenzeit vorwiegend mit Deforations- und dramatischen Tapeziererfünften zu vergeuden, tonnte es nicht wundernehmen, daß im Laufe der Jahre viele Bühnenschriftsteller wie L'Arronge, Schönthan, Blumenthal, Kadelburg u. a. die Inszenierung ihrer Stude in den wichtiaften Fällen felbft beforgten und als regelmäßige Bafte gu der Probearbeit, für die einige sogar ein besonderes Regiehonorar bezogen, erschienen.

Unzulänglich waren in dieser Kinderzeit unseres Theaters auch einige Borstände des technischen Personals. Sin aus Rordbeutschland berufener Theatermeister, der sich mit den Wiener Bühnenarbeitern kaum sprachlich verständigen konnte, ließ es an Umsicht und Gnergie sehlen und versagte derartig, daß der

stramme Disziplin gewohnte und verlangende Martinelli bes reits am 9. Ottober seine Regiestelle niederzulegen gewillt war.

Trot solcher Hemmnisse, Schwierigkeiten und Argernisse gab sich das Künstlerpersonal des jüngsten Wiener Theaters, vom ersten dis zum letten, mit nicht genug anzuerkennendem Eiser und Fleiß seiner anstrengenden Berufsarbeit hin. Oft nach fünsständigen Proben kamen wir zu wiederholtenmalen, auch die Damen, Frau Berg, Fräulein Adele Sandrock, in unseren Privatwohnungen zusammen, um einzelne Szenen, die uns noch nicht genügend ausgearbeitet erschienen, nachzusstudieren. Wenn sich das deutsche Bolkstheater bald der Gunst und des Beisalls des Wiener Publikums wie der Kunstkritik zu erfreuen hatte und diese im Laufe der Zeit zu unser aller Freude dem Institute erhalten blieben, war dies nicht zum geringsten Teil ein hervorragendes Verdienst seiner Schauspieler.

Um 14. September 1889 fand die Eröffnungsvorstellung vor geladenen Gästen statt. Anzengrubers letztem Werke "Der Fleck auf der Chr" verhalf Martinelli durch eine sorgfältige und pietätvolle Inszenesetzung zu einem Ersolge, der nur durch die ungenügende Darstellung der weiblichen Hauptrolle einigermaßen beeinträchtigt wurde. Martinelli als Bagabund Hubmair, dessen beeinträchtigt wurde. Martinelli als Bagabund Hubmair, dessen Tendenzreden zündend wirkten und ich als Andrä Moser wurden als alte Wiener Bekannte mit Auszeichnung begrüßt, mein ehemaliger Schüler aus dem Konservatorium, herr Giampietro, siel in der Naturburschenrolle durch seine Natürlichkeit und Charakterisierungsgabe auf, in drastischen Bauernepisoden gesielen die Herren Russet und Greißenegger. Ein Bankett schloß diesen ersten Tag des deutschen Volkstheaters.

Nebst den luftigen Rovitäten "Die berühmte Frau" von Schönthan-Kadelburg und Gustav Davis' "Strohmann", in welch letterer ich mit der Titelrolle einen starken Lachersolg erzielte, wurden mehrere ältere Stücke aus dem Repertoire des Biener Stadttheaters hervorgeholt, so Lindaus Schauspiel "Maria und Magdalena", in welchem Ferdinand Dessoir als Kommerzienrat Werren alle seine Vorgänger schlug, Lindners "Bluthochzeit", in der sich der Charakterspieler Adolf Weisse, später auch als vornehmer Darsteller im modernen Stücke ans erkannt, bestens einsührte, und Ercmann-Chatriaus Bauern-

gemälde "Die Rankau" mit mir als Schulmeifter Florientius. In mehreren Einaktern gefielen Frau Berg als ausgezeichnete Mutterdarstellerin von gemütlich feinem Sumor und Fräulein Nelly Sönigsmald als Charafterliebhaberin und Salondame. Durch die leichtfertige Besetzung der Titelrolle verdarb man die erfte klaffische Vorstellung "Wilhelm Tell". Ein total unfähiger Unfänger sette seinem maklosen Sviel damit die Krone auf. daß er nach der Schlußszene der ganzen Länge nach rücklings ju Boden fturgte. Die originelle Ruance, gegen welche der diensthabende Regisseur wie es schien, keine Ginwendung machte, erregte schallende Beiterkeit. Bei einer Biederholung des Moferichen Luftspieles "Der Hppochonder", in welchem Deffoir ben Rentier Birtenftod, ich den Gemeinderat Sauerbrei darftellte, ereignete sich während des erften Aftes auf der Bühne ein peinlicher Zwischenfall, der für unfer Theater den definitiven Berluft eines lieben, hochbegabten Rollegen bedeutete. Schon in der Garderobe bemertte der Antleider des herrn Deffvir, daß derselbe auffallende Fragen an ihn stellte, die vermuten ließen, Dessoir wisse nicht genau, in welchem Stiede er heute abends spielen solle. Statt ein derartiges Symptom von Beiftesftörung sofort zur Anzeige zu bringen, ließ man den franken Klinftler rubig die Bühne betreten. Die erften Szenen verliefen glatt und ohne Störung. Plöglich, bei meinem Auftreten, fommt mir Deffoir einige Schritte entgegen, fest fich auf einen Stuhl und fpricht laut vor fich bin: "hier bleib' ich jest figen und rede kein Wort mehr!" Bergebens versuchte ich ihn durch allerlei ertemporierte Fragen zur Fortsetzung des vorgeschriebenen Dialoges zu bringen - umsonst! Dessoir blieb stumm und starrte mit stieren Augen in den Zuschauerraum. Gine momentane Beiftesftörung hatte ihn vollftändig gefangen genommen. hinter ber Szene hatte man endlich die Störung bemerkt und der herabfallende Borhang befreite mich aus einer der aufregendsten Situationen, die ich je auf der Bühne mitgemacht. Der leidende Rünftler wurde nach Sause gebracht und betrat nicht mehr die Bühne. Nach etlichen Jahren ftarb Deffoir in Dresden. Den andauernoften Erfolg des erften Spieljahres errang das Effett= drama "Die Hochzeit von Baleni" von Marco Brociner und Ludwig Banghofer; es folgten mehrere Stücke von Wiener

Autoren, die aber leider den gehegten Erwartungen wenig entsprachen. Beisse als Tschuku und Adele Sandrock, eine junge, neu entdeckte Heldin voll Rasse und Leidenschaft, im vollsten Maße die Fähigkeit besitzend, charakteristisch dem Dichter nachzuschaffen, glänzten in oberwähntem, einem Romane Brociners nachzeschaffenem Drama.

Ein zu Ende des Jahres in einer Zeitschrift vernehmbar gewordener Schmerzensichrei eines erfolgarmen Autors, der uns "Schauspieler auf der Probe" als die aufgeregteften, launischeften, unangenehinften und am schwerften zu behandelnden Erdengeschöpfe hinzustellen beliebte, ließ feinen Jammer schlieflich in die Klage austonen, die Buhnendichter waren zumeift ja ohnedies nur die Stlaven der Schauspieler. Gegen fo harten Unwurf möchte ich mir nun doch in meinem und im Interesse meiner Kollegen erlauben, eine uns verteidigende Ginfprache zu erheben und, indem ich dieser rigorosen Behauptung etwas näher trete, der Wahrheit die Ehre geben. Ich gestehe zu, "Schauspieler auf der Probe" sind etwas tigliche Leute und wenn man an verständig geführten Theatern mit strenger Sorgfalt darauf fieht, daß von den auf der Probe Schaffenden so viel wie möglich jedwede Störung von außen ferngehalten, jeder sich während der Probe etwa ergebende Konflikt im Reime zu erstiden getrachtet wird, also alles geschieht, um den Künstlern nach dem Ausspruche Laubes: "Der Schauspieler braucht auf der Probe Ruhe und Sammlung," ein möglichst ungestörtes Arbeiten zu ermöglichen, fo beweift dies allein ichon, daß die Bühnenpraktifer aus Erfahrung miffen dürften, daß die aufregende, Nerven und Ginne in erhöhtem Mage in Anspruch nehmende Probentätigkeit in sich selbst so viel gefährlichen Bundftoff birgt, daß oft der geringfte ftorende Unlag genügt, um irgendeine - Erplosion herbeizuführen. Und insoferne find "Schauspieler auf der Probe" --- ich meine hier selbstverständlich die ernften, mit dem gangen Aufgebot ihres Könnens ichaffenden Klinftler, nicht den dramatischen handwerker -allerdings schwer zu behandelnde Menschenkinder. Alle übrigen im Dienste der Probe Beichäftigten, weder der Autor, noch der Regisseur, ebensowenig die artistischen und technischen Silfsfräfte leben so intensiv in der vorgestedten dramatischen Arbeit als der Schauspieler. Dieser steht auf der Probe, ich möchte sagen, in zwei Gestalten auf den Brettern, er führt da ein merkwürdiges Doppelleben, einerseits als schaffender Künstler, andererseits schon als diesenige Figur, die eben durch sein Talent und seine Phantasie Gestalt und Leben erhalten soll. Wer würde es nicht begreislich und verzeihlich sinden, wenn bei solcher unser ganzes inneres Leben, unsere geistigen und physischen Kräfte in vollsten Anspruch nehmender, stundenlanger Kunstarbeit die geringste Störung, eine überslüssige Untersbrechung, ein leicht zu vermeidender Lärm, das plögliche Ersicheinen einer fremden Person, ein seine Rolle nur narkierender Partner, ein widerhaariger Hilfsarbeiter u. s. w. eine uns auf, regende Schädigung unseres Schaffens bedeutet!

Was schließlich die kühne Behauptung anbelangt, die Bühnendichter seien zumeist die Stlaven der Schausvieler, fo meine ich, daß das wohl niemand glaubt, der mit dem Theater ju tun hat, am allerwenigften die Berren Bühnendichter felber. Autor und Schauspieler sind berufsgemäß aufeinander angewiesen; das wechselvolle Theaterleben bringt Freude und Arger, Anerkennung und Bernichtung, es bringt mit sich, daß heute der Bühnendichter, morgen der Darfteller entweder umschmeichelt oder fallen gelassen wird, je nachdem dem einen wie dem anderen die Sonne des Gluds lächelt. Mit derfelben Berechtigung wie der oberwähnte Tadler könnten, meine ich, auch umgekehrt wir Schausvieler behaupten, wir seien die Stlaven der Autoren. Aus meiner mehr als dreißigjährigen Bühnenerfahrung will ich hier nur drei markante Källe mitteilen, aus denen man ersehen wird, daß es mit dem "Sklaventum" der Autoren lange nicht so gefährlich ift; im Gegenteil, daß die herren Bühnendichter, wenn ein Schaufpieler es magt, ihren mitunter diftatorischen Unsichten eine begründete eigene Meinung entgegenzustellen, sich gar nicht genieren, uns fränkende Maßnahmen zu treffen und uns Bescheide zukommen zu laffen, wie iolche wohl kaum jemand in irgendeinem anderen Berufe aufzuweisen haben dürfte.

Oskar Blumenthal wünschte anläßlich der Aufführung seines Lustspieles "Der schwarze Schleier", daß ich darin den "Lord Estonville" darstelle. Eingedenk der wohlmeinenden

Mahnung Laubes lehnte ich die meinem Können wenig zujagende aristofratische Repräsentations- und Charafterrolle, die dann auch in Freund Tewele einen vorzüglichen und richtigeren Interpreten fand, ab. Der darob beleidigte Bühnenschriftsteller sandte mir ein Schreiben, dessen Schluksak lautete: "Da Sie gegenwärtig die Rolle abgelehnt haben, muß ich nun meinerfeits auch für alle meine ferneren Stude auf Ihre Mitwirfung Bergicht leisten und kann von nun an der Direktion des Deutschen Bolkstheaters dramatische Werke aus meiner Feder nur unter der Bedingung überlaffen, daß Ihre Mitwirtung kontraktlich ausgeschlossen wird." Wie es beim Theater keine Freundschaft und keine Feindschaft gibt, auch nichts fo beiß gegessen wird, als es getocht wurde, ist mir Ostar Blumenthal tron alledem in den folgenden Jahren ein wohlwollender Freund und Gönner geworden, der mir gestattete, in seinen Luftspielen: "Großstadtluft," "Das zweite Gesicht," "Die Drientreise," "In weißen Rögl," "Auf der Sonnenseite," "Mathias Gollinger" u. f. w. die führenden tomischen Charatterrollen in Wien zu freieren.

Als ich, damals noch "Gast" des Deutschen Bolkstheaters, mich weigerte, die unbedeutende Episode eines der aufrührerischen Bauern in der "Hochzeit von Valeni" zu übernehmen, richtete Ludwig Ganghofer folgende an die Donnerblige Jupiters gesmahnende Zeilen an mich: "Geehrter Herr! Ich muß Ihre Absage in meinem Stück als eine persönliche, gegen mich gesrichtete Beleidigung betrachten und Sie werden daher begreifen, daß Ihr Name von heute ab aus meinem Gedächtnis gesstrichen ist."

Der sonst so liebenswürdige Karlweis, der mir anläßlich der ilbersendung meines Bildes als "Schöllhofer" im "Groben Hemd" am 1. März 1897 schrieb: "Ihr reizender Brief mit dem vorzüglichen Bilde, das mir Ihre Meisterleistung als Schöllhofer für immer festhaltet, ist mir als ein rechter Lichts blick in trüben Tagen doppelt willkommen erschienen. Was Sie mir Liebes und Schmeichelhaftes zu sagen die Güte haben, kann ich aber kaum zur Hälfte annehmen. Und auch diese muß ich Ihnen mit Zins und Zinseszinsen zurückgeben. Habe ich doch in unseren Unterhaltungen über Stück und Rolle zum

mindesten ebensoviel von Ihnen gelernt, als es mir vergönnt war, Ihnen fünstlerische Unregung zu bieten. Unbei erlaube ich mir, Ihnen als Erinnerung an die schönen Stunden unserer gemeinsamen Urbeit, die jeder auf seinem Gebiete mit dem Einsehen seiner ganzen Kraft zu sördern bestrebt war, das Bild eines Autors zu übersenden, dem das Glück zutheil wurde, den besten Darsteller zu sinden — einen Darsteller, der seine Rolle noch einmal empfing und wiederschus: den musters und meisterhaften "Schöllhofer" Rudolf Tyrolt!"

Gin Jahr später, als ich die unklare und unsympathische Rolle des "Heindl" in seinem "lieben Ich", das seine Freunde vergeblich als eines seiner besten Stücke hinzustellen suchten, nicht übernahm, war derselbe Karlweis derart erbittert, daß er die Direktion des Deutschen Volkstheaters verständigte, Herr Tyrolt dürse in keinem seiner Stücke jemals wieder diese Bühne betreten. Die gleiche Bedingung ließ der mir grollende Dichter durch seinen Agenten sämtlichen deutschen Bühnen auserlegen, welche Stücke von ihm aufzusühren wünschten. "Das grobe Hemd" aber sollte in Wien ohne mich gespielt werden, da es Karlweis, wie er sich äußerte, daran lag, zu ersahren, ob sein Ersolg durch sein Stück oder durch Herrn Tyrolt errungen wurde.

Wenn man als alter Schauspieler das an Aufregungen, Konflitten und Argernissen so überreiche Theatergetriebe genauer tennen gelernt hat, bekommt man, ich weiß nicht, soll ich sagen bedauerlichers oder glücklicherweise, eine etwas harte Haut und wir gewöhnen uns daran, der eine früher, der andere später, derartige Eruptionen gefränkter Dichtereitelkeit mit einer geswissen Seelenruhe über uns ergehen zu lassen. Diese Ruhe ist nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit. Im Gegenteil, gerade sie verleiht uns in wirklich ernsten Fällen die Kraft, aufrichtige Begeisterung und ehrlichen Jorn zu wuchtigem Ausdruck zu bringen.

Anfangs Dezember hörten die Schauspieler des Deutschen Bolkstheaters zu ihrem Leidwesen, daß ihnen die Berliner Novität, Sudermanns effektvolles Schauspiel "Die Ehre", versloren gegangen war. Wegen ihrer geschmacklosen offiziösen Entschuldigung: "Das Bolkstheater verzichtet auf "Die Ehre",

da das Stück seines Inhaltes wegen nicht in den fünstlerischen Rahmen dieses Theaters passe," mukte sich die Direktion in mehreren Blättern manch höhnische Bemertung gefallen laffen, die insoferne berechtigt waren, als wir drei Rahre später das am Theater an der Wien abgespielte Stud doch erwarben und Ein schwerer Schicksallag für die gesamte Theaterwelt, insbesondere für unsere junge Bühne, mar das unerwartete, plokliche Sinicheiden unseres allverehrten Meisters Ludwig Anzengruber. Mit ihm ftarb wohl der gewaltigste Dramatifer der Gegenwart, ein Raimund und Nestron weit überragender öfterreichischer Bolksdichter. Groker Rünftler! Dein mitunter farkaftisch fich offenbarender Beffimismus, zu dem Du wie selten einer, vollauf Grund gehabt haben mochteft - wie hatte er sich erstaunend geäußert, als jest nach Deinem Tode auf einmal alle Welt von Deinem Genie, von Deiner Dichtergröße sprach und schrieb! Einstimmig murde Dir jett das Chrengrab bewilligt und zu Deinen Lebzeiten vergaß man. wie oft, Deine unfterblichen Werke zu pflegen. Man fümmerte sich so wenig um Dich, daß Du Dich bequemen mußtest, als Redakteur des Wiener Wigblattes "Figaro" für den wöchentlichen Scherz zu forgen, denn von den Tantiemen Deiner Boltsftude hatteft Du nicht leben tonnen! Bei dufterem Nebelwetter trugen wir am 12. Dezember 1889 den Unvergeklichen zu Grabe. Hoch und nieder, jung und alt drängte fich um feine Bahre. Direktor Dr. Förfter mit den Regisseuren des Burgtheaters, Biirgermeifter Dr. Prix, Abgeordnete der Linken, Gemeinderäte, Schriftsteller und Künftler waren erschienen, um von dem früh verblichenen großen Zeitgenoffen Abschied zu nehmen. Um Grabe hielt Ludwig Ganghofer eine dichterisch ichone, jum Bergen fprechende Trauerrede. Um felben Abend spielten wir im Deutschen Bolkstheater ben "Bfarrer von Rirchfeld". Ungengrubers Rubeftätte giert ein ergreifendes, finniges Grabmonument, das Bolf, verforpert in der Geftalt eines Bauerndirndls, um seinen besten Dichter trauernd.

Meinen vierzehntägigen Weihnachtsurlaub benütze ich teils zu Gastspielen in Junsbruck und Salzburg, teils zu meiner Erholung im lieben Waldnest Gutenstein, das im herrlichen Schneeschmuck prangte. Auf einem Marsche nach dem Naswald

hörte ich von Touristen, die vom Semmering kamen, die erschütternde Nachricht von dem Tode Idr. August Försters. Auf einem Spaziergange in der Nähe der Südbahnhotels endete ein Herzschlag sein tatenreiches Bühnenleben. Ein wehmuts-voller Brief vom Tage vorher an seine Lieben läßt vermuten, daß er wohl wußte, wie es um ihn stünde. Kaum gewonnen, verlor das Burgtheater an August Förster einen energischen, zielbewußten, bühnentüchtigen Führer, wie es seit Laube und Dingelstedt teinen besessen. Die nun auf eine Reihe von Jahren verwaiste "Burg" ließ dem jungen aufstrebenden Boltstheater mehr als genügenden Spielraum und reichliche Gelegenheit, sich in der Gunst des ihm wohlwollenden Publikums sestzusen.

In den erften Monaten des Jahres 1890 brachten mir Schönthans "Lentes Wort", Angengrubers "Areuzelichreiber", Helds tolllustige Boffe "Der Zimmerherr" und Richard Bog' Schauspiel "Eva" als "Ontel Bernhard", "Steinflopferhanns", "Grimm" und "Fabrikant Hartwig" dankbare Rollen und schöne Erfolge. Unfere Vorstellungen begannen ihren ursprünglich provingmäßigen Charafter zu verlieren, wurden abgerundeter und wirksamer, da auch die Direktion sich sichtlich bemühte, unhaltbare Rräfte durch bessere zu ersegen. So trat an die Stelle eines humorlosen Bonvivants der luftige Tewele, der mittlerweile nach Berlin ausgewandert war und nicht lange banach fam eine tüchtige Schauspielerin, Berta Bausner, um das völlig ungenügend besette Fach der Raiven zu übernehmen. Bei einer im Februar ftattgefundenen Aufführung der "Räuber" errang ein jugendlicher Beld vom Meininger Hoftheater Biftor Rutschera die vollen Sympathien des Publikums. Ein längeres Gaftspiel Mitterwurzers war geplant und somit gegründete Aussicht vorhanden, daß das moderne und heitere Benre, dem Geschmade unseres Bublifums am meisten entsprechend, einer erfolgreichen Bufunft entgegengehe.

Auf einem Bereinsabend der "Deutschen Steirer" las ich Roseggers neueste Humoreste "Der verspielte Terno", eine reizende Spisode aus der Kinderzeit Robert Hamerlings, zum erstenmale vor. Bürgermeister Dr. Prig lud mich ein, dem Komitee zur Errichtung des Raimund Denkmales in Wien beizutreten. Bei einer späteren Sitzung, in welcher die Platzfrage erörtert wurde, kam ich als Angehöriger und Freund des Deutschen Bolkstheaters in Konflikt mit meiner besseren überzeugung, die mich nicht für einen Platz stimmen ließ, der mir als einer der ungünstigsten erschien. Der sinnende Raimund gehört gleich seinem Dichtergenossen Grillparzer in eine lauschige Gartenecke, keinesfalls an die lärmende Lastenstraße, an den Kreuzungspunkt lebhafter Verkehrslinien.

Während ich in meiner Bücherei mich eingehend mit dem unerreichten Friz Reuter bekannt machte, hatte ich das Glück, im Hause Geiringer den Wiener Tonmeister Johann Strauß persönlich kennen zu lernen. Bei einem Empfangsabende des Bürgermeisters hatte ich Gelegenheit, die herrlichen Festräume des Wiener Nathauses zu bewundern. Zum Schlusse meines Gastspieles trat ich noch mehrere Abende mit Freund Mitterwurzer in Ihsens "Stügen der Gesellschaft" und in Granichsstädtens Schauspiel "Ein gutes Haus" auf.

Anfangs Mai übersiedelte ich -- nun für immer -- nach Gutenstein. Mir und meiner Frau verging der größte Teil des Sommers mit der endgültigen Einrichtung und Aussschmückung unseres bescheidenen Landhauses. Im Juni konnte ich endlich meine Freunde zu dem Sinweihungsseste laden — im österreichischen Dialekt "Hausnudel" genannt — und unser lieber, allverehrter Klosterprior vom Mariahilferberge in Gutenstein, P. Maninger, sprach mit rührend schlichten Worten den Haussegen über das selbstgeschaffene Seim.

Gine kleine Erholungsfahrt, die mich zuerst nach Leipzig brachte, wo mir das Siegesdenkmal seiner herrlich gelungenen Nebenfiguren wegen — Moltke zu Pferde sand ich besonders charakteristisch — ausnehmend gesiel, dann nach den schmucken Städten Magdeburg und Potsdam sand ihren Abschluß in Berlin, wo ich in Gesellschaft Mitterwurzers eine Rundreise durch alle Theater machte. Im Deutschen Theater sahen wir unter anderem eine höchst stimmungsvoll inszenierte Vorstellung des "Pfarrer von Kirchseld", bewunderten Ludwig Barnan als "Kean" und erfreuten uns im Lessing-Theater an einer Muster-aufsührung der "Ehre" mit Fräulein Petri als Ulma, Abolf Klein als Graf Trast und Oskar Höcker als unübertressssichen

Bater heinede. heimgekehrt, trat ich in einen lebhaften Briefverkehr mit dem Dichter der "Sulamith", Franz Keim, der
mir mit Galgenhumor in Wort und höchst originellen Bildern
sein Leid über die Direktion klagte, die seine Dramen "Spinnerin
am Kreuz", "Schmied von Rolandseck" zwar annehme, aber
nicht aufführe.

Bur selben Stunde, in der in Wien am Tage ber hundertften Wiederkehr feines Geburistages der Grundstein zum Denkinal Ferdinand Raimunds gelegt wurde, stieg ich in Gutenftein zur einsamen, mit Arangen von unferer Bemeinde, seiner Baterstadt und treuen Berehrern geschmückten Dichtergruft hinauf. Behmütigen Bergens stellte ich an der Ruhestätte unseres edelsten Volksdichters Betrachtungen an über das immer deutlicher zutage tretende Verschwinden Raimundscher Dichtungen aus den Spielplänen der deutschen Bühnen. Raimund braucht ein Bublikum mit kindlichem Gefühl, mit naivem Denken, Eigenschaften, die sich im modernen Theaterpublikum selten mehr vorfinden. Bielleicht fehlen uns heute auch die richtigen Darsteller. Ich meine nicht die seiner realistischen Bolksfiguren, für die sich immer, insbesondere in österreichischen Ländern, tüchtige Anterpreten finden werden. wohl aber glaube ich, mangelt es an Schaufpielern für feine naiv-idealen Geftalten. Gelegentlich eines Gaftspieles in Innsbruck hatte ich im "Berschwender" in dem allerdings für die Rolle viel zu alten Direktor von Othegraven einen Flotwell-Darsteller tennen gelernt, der mir mit dem Refte seiner einst bedeutenden, anerkannten Schauspielkunft ein ungefähres Bild gab, wie der Raimundiche held wohl zu Dichters Zeiten gespielt worden sein mochte. Im Laufe des Sommers tam auch ber Wiener Männergefangverein nach Gutenftein und am Grabe Rainunds ehrten die Sänger mit Lied und Wort den öfterreichischen Boltsbichter. Rach einer warmherzigen Rebe legte Olichbauer im Namen des Bereines einen herrlichen Kranz als Tribut ber Berehrung auf die Gruft nieder. Auch der dreiundachtzigiährige Bründer des Männergesangvereines, I)r. Schmidt, war hinausgekommen, um an dieser Chrung des ihm noch bekannten Künftlers und Dichters teilzunehmen.

II.

Zahlreiche Fußtouren um Gippel und Göller herum, wiederholte Wanderungen in den Mariazeller Ulpen, Besuche des Oticher und Hochschwabgebietes, der Rax und des in unserer unmittelbaren Rähe gelegenen Schneeberges ließen mich ben Rest der herrlichen Sommertage so rasch und angenehm verbringen, daß ich es fast bedauerte, Ende September 1890 meinen Landaufenthalt plöglich abbrechen zu muffen, um in Unzengrubers elementarftem, graufam mahrem Wiener Bolfsstück: "Das vierte Gebot," in welchem ich nach der ursprünglich geplanten Besetzung nicht beschäftigt gewesen mare, die Rolle des alten "Schalanter" zu übernehmen. Die Direktion sah sich wenige Tage vor der Erstaufführung zu dieser Umbesetzung veranlagt und ersuchte mich, zu ben letten zwei Broben in Wien einzutreffen. Den "Schalanter" studierte ich in einer Nacht und im Gifenbahnwagen auf der Kahrt nach Wien. Das von Martinelli sorgfältig inszenierte Stild errang den ersten sensationellen Erfolg des Deutschen Boltstheaters. Ginftimmiges Lob ernteten die Darfteller der hauptrollen und lebhaft wurde bedauert, daß es Anzengruber nicht mehr vergönnt war, den nachhaltigen Sieg seines dramatischen Schmerzensfindes mit zu erleben. Begen den Titel "Das vierte Bebot", ber ben geiftigen Inhalt, die Richtung des Bühnenwerkes scharf und fräftig zusammenfaßt, machte sich insbesondere in ultramontanen Kreisen eine heftige Opposition geltend. In Wiener und Grazer Kirchen murde gegen das unsittliche Stud gepredigt und doch hat Anzengruber ja nichts anderes gewollt, als auf die allgemein verbreitete einseitige Auffassung bes vierten Gebotes hinzuweisen, die er gleichsam erganzte. Ein sein Jagdvergnügen über seine Referentenpflicht stellender Runftkritiker einer hervorragenden Tageszeitung, der nur die etwas uneben verlaufende Generalprobe besucht hatte, erregte mit seinem tadelnden Sonntagsfeuilleton, in welchem er dem "Bierten Gebot" feine lange Lebensdauer prophezeite, in Journalisten- und Theaterfreisen lebhafte Heiterkeit. Angengrubers Biener Tragodie mar bas erfte Bühnenwert, bem im Laufe der nächsten Spieljahre am Deutschen Bolkstheater eine hundertmalige Aufführung beschieden sein sollte. Bei einer Reprise des Studes borte meine im Bartet figende Frau aus dem Munde eines Theaterbesuchers folgenden klassischen Aus-"Das ist ja ein saudummes Stück, dieses Bierte Gebot ! Jest gehe ich noch einmal in dieses Theater, zu den "Gespenstern"; wenn das auch so blöd ift, dann sieht mich dieses Theater nicht mehr!" Ich hoffe im Interesse der Kunft, daß der brave Mann seinen Entschluß ausgeführt hat, daß ihm Ibsens Gespenfter wirklich "blod" erschienen find und daß das Deutsche Volkstheater den unerhittlichen Kritifer für alle Ewiafeit verloren hat. Diese leider nicht vereinzelt stehende schlechte Meinung über Anzengrubers gewaltige Dichtung erinnert mich an die lapidar naive Frage eines alten Militars, der mit mir Die Admonter Bibliothet besichtigte. Als der uns führende Benediftiner erwähnte, daß der Bücherschat des Stiftes beinabe 80.000 Bande umfasse, ließ sich der vom Bücherlefen einen ziemlich unklaren Begriff habende alte Berr also vernehmen: "Na — und haben Sie das alles schon gelesen!?" Ein mitleidig lächelnder Blick, den ihm der sprachlos dreinguckende Mönd zuwarf, war eine stumme, aber treffende Antwort. In einer von Banghofer und Chiavacci beforgten Bearbeitung des Nestronschen Studes "Der Flüchtling", in welchem ich die Hauptrolle darstellte, trat ich nach jahrelanger Pause wieder einmal als Sänger auf. Mit Eifer ging ich an das Studium der interessanten Rolle des Tischlers Engstrand in Ibsens "Gefpenfter", die im Gegenfage ju Berlin in Wien freigegeben worden waren. Die ernste und würdige Aufführung regte das in atemlojer Spannung befindliche Bublikum lebhaft an und trog einer starten Opposition nach dem Schlugafte murde der Erfolg allfeitig anerkannt.

Im Burgtheater war eine kleine Palastrevolution gegen den schneidigen jungen Direktor Burkhard ausgebrochen, die uns Wiener Theaterleute natürlich lebhaft beschäftigte. Konflikte mit ersten männlichen und weiblichen Hofschauspielern standen auf der Tagesordnung der neuen Direktion. Bor Antritt meines Winterurlaubes besuchte ich das Piaristenkloster in

der Josefstadt, in welchem ich seinerzeit als Konviktist ein Gymnasialjahr zugebracht hatte, um meinen noch lebenden, ehes maligen lieben Bräsekten Kispersky, der sich über meine Ersinnerung herzlich freute, aufzusuchen. Nach Absolvierung einiger Gastspiele verlebte ich die Weihnachtstage im Familienskreise in Gutenstein.

Bur Säkularfeier der Geburt des größten öfterreichischen Dichters Franz Grillparzer veranstaltete der Wiener Journalistenund Schriftstellerverein Concordia eine Festworstellung im Karl-Theater, bei welcher Gelegenheit "Medea" mit Frau Wolter und ein dramatischer Prolog "Im Grillparzer-Stübchen" gegeben wurden, in welchem Lewinsty in frappanter Grillvarger-Maste, ich als "Ferdinand Raimund" und Fräulein von Rola als "Rathi Fröhlich" mitwirkten. Zwei heitere Novitäten: "Das zweite Gesicht," von Blumenthal selbst trefflich inszeniert, und ein französischer Schwant: "Der selige Toupinel," brachten Tewele und mir dankbare Aufgaben und dem Bolkstheater während zweier Monate überfüllte Säufer. Gin nach Schegaran von Grawein bearbeitetes Drama "Bernardo Montilla" verfagte -- ein Kranz vom spanischen Gesandten war der Lohn für unfruchtbare Mühe. Langdauernde, auftrengende Broben, an denen sich Richard Bog, der Dichter des effektvollen Dramas "Schuldig," zu unserem Beften lebhaft beteiligte, hielten uns im Februar in Atem. Die mit großer Bühnenkenntnis dramatis fierte Geschichte eines unschuldig Berurteilten errang einen mächtigen Erfolg; und wir Darfteller wurden von Kritit und Bublifum in schmeichelhaftester Weise ausgezeichnet. Große Freude bereitete mir das perfonliche Lob Ernesto Rossis, der an meinem "Sträfling Lehr" die psychologischen Ruancen rühmend anzuerkennen so freundlich war. Bon Ludwig Barnan, der ebenfalls der Erstaufführung beiwohnte, erhielt ich als Zeichen seiner Anerkennung ein prachtvolles Andenken. Gine leider früh verftorbene junge Schauspielerin, Fräulein Dworzak, hatte bereits im "Bierten Gebot" als Josepha eine glänzende Probe ihres aufkeimenden Talentes abgelegt und überraschte neuerdings als Tochter "Lehrs" in "Schuldig" durch ihr temperamentvolles Spiel. Bei größerem fünftlerischen Ernste und bei verständiger Führung hätte aus ihr eine tüchtige Schauspielerin gemacht werben können.

Die Wiener Schauspieler hatten sich zusammengetan, um für das fegensreiche Inftitut der Deutschen Bühnengenoffenschaft auch ihr Scherflein beizufteuern. Gin überaus luftiger Berrenabend in den Sophien-Sälen, bei welchem 105 Schauspieler und Sänger mitwirkten, brachte unserer Genossenschaftstaffe die stattliche Summe von 24.000 Kronen. Gine wie gewöhnlich unfruchtbare Luftspielausschreibung brachte den Mitgliedern des Deutschen Bolkstheaters Blage und Arbeit ohne nennenswerten Mitterwurger eröffnete mit Ibsens "Wildente" abermals ein längeres Gaftspiel. Trop seiner unvergleichlichen Leistung als "Hjalmar" erfreute sich das Werk damals keiner besonderen Bürdigung von Seite des Bublikums. Bei einer Brobe traf ich Ibsen im Foner des Theaters und da er den Bunfch äußerte, die Direktion begrüßen zu wollen, führte ich den Dichter ins Bureau hinauf. Im Borgimmer blieb der auf seinen charafteriftischen Kopf, wie es schien, Stolze plöglich vor dem Spiegel fteben, zog einen Kamm aus der Tasche und brachte die Haare in die befannte Unordnung.

Bon Direktor Hofpaner, dem Chef des "Münchner Ensembles" erhielt ich einen Antrag, an zehn Abenden in Berlin den "Meineidbauer" zu spielen, von den Theatersagenten Entsch und Crelinger die Einladung in Petersburg und New-York Gastspiele zu absolvieren. Ich zog es nach der angestrengten Tätigkeit des letzten Jahres, in dem es zu wiedersholtenmalen vorkam, daß ich an mehr als 25 Abenden in einem Monate beschäftigt war, vor, meine Sommerferien der Kräftigung meiner sich unangenehm fühlbar machenden Nerven zu widmen.

Ein Feind von Jubiläen mußte ich zu Beginn des Sommers doch an einem ähnlichen Erinnerungsfeste teilnehmen. Die Abiturienten, die im schicksalssichweren Jahre 1866 in Presburg das Gymnasium absolviert hatten, zu denen auch ich geshörte, seierten die fünfundzwanzigste Wiederkehr des Maturitätsztages durch eine Zusammenkunft in Preßburg. liber zwanzig ehemalige Schulkollegen, darunter der Preßburger Bürgermeister Taller, die Prosessonen helmar und Franzen, der Wiener Arzt Dr. Abler, Oberstuhlrichter, Abvokaten, Gerichtsräte, Eisenbahnsinspektoren u. s. w. trasen in unserer alten lieben Gymnasialsstadt zusammen. Sine gesellige Abendunterhaltung und ein

Festessen bei Balugnan, dem unser ehemalige Direktor königlicher Rat Wiedermann beimohnte, gaben uns reichlich Gelegenbeit, unsere Erlebnisse in dem verflossenen Bierteljahrhundert eingehend zu besprechen und fröhlich unserer gemeinsam verbrachten Jugendzeit zu gedenken. Bon den dem geiftlichen Stande angehörenden Rollegen mar merkwürdigerweise keiner erschienen. Unser unvergefliche erste Klassenvorstand Dr. Michael Balg richtete aus feiner deutschen Beimat rührende Borte an uns, mein Doppelfollege, der hamburger Schauspieler Mylius, fandte aus Meffina bergliche Briife. Nach einem längeren Ausfluge, den ich mit meiner Frau in das heimatliche Alpengebiet unternahm und der uns nach dem stillen, reizend gelegenen Hollenstein bei Weger führte, wo wir im rühmlichen Dietrichiden Gafthofe eine größere Raft machten, rudte ich Ende September wieder in Wien ein, wo ich mit der Direktion einen neuerlichen Vertrag abschloß, der mich nunnehr bis zum Jahre 1895 dem deutschen Bolfstheater verpflichtete. In Wildenbruchs "Haubenlerche", sah ich eine neuengagierte Kollegin, Fräulein Belene Odilon, eine geborene Luftspielsoubrette, die fich durch ihr großes Talent, ihren unermüdlichen gewissenhaften Fleiß in Kürze zu einer ersten Konversationsschauspielerin herangebildet hatte. Durch den protestantischen Pfarrer von Bähring, Dr. Johanny, der mir das Wormfer Lutherfestspiel überbrachte, wurde ich eingeladen, bei einer von der Wiener evangelischen Gemeinde veranftalteten Aufführung die Rolle des "Luther" zu fpielen. Infolge Mangels an Beit mußte ich leider das schmeichelhafte Unerbieten ablehnen. In dem nach dem Ungariichen bearbeiteten luftigen Schwanke "hufarenliebe" ernteten Fraulein Odilon und ich als Rittmeifter Berenni - lebhaften Beifall.

Einen theatralischen Unglücksabend, der mich an mein Olmüger Debut als Intrigantliebhaber erinnerte, bedeutete für Dichter, Direktion und Schauspieler die einmalige Aufführung des Berbrecherdramas "Dämon Gold" von Drechsler-Bohrmann. Mit Todesverachtung hatten wir gegen die von Akt zu Akt sich steigernde Heiterkeit des Publikums angekämpst. Im Schlußbilde, das im Gerichtssaale spielt, hatte ich mich knapp vor meiner Berurteilung zu erdolchen. Schon auf der Probe versuchte ein

junger Chorift, der als bayrischer Gendarm hinter mir zu stehen hatte, meinen Todessturz durch Umfassen meines Körpers zu erleichtern. Trozdem ich ihn nun gebeten hatte, mich bei der Borstellung ruhig hinstürzen zu lassen, erwachte abends unglücklicherweise abermals sein Mitleid — ich stürze nieder, er will mich auffangen, ich reiße ihn natürlich mit, er stolpert über mich weg und sein bayrischer Gendarmeriehelm poltert bis zur Rampe vor. Mit dem im ganzen Hause hörbaren Entschuldigungseruse: "Aber ich bitt', Herr v. Tyrolt!" entsesselt der Arme einen Sturm von Gelächter im Publikum, wie unter den Mitwirkenden. "Dämon Gold" war für ewige Zeiten begraben! Als der sallende Borhang mitseidvoll dem grausamen Spiel ein Ende gemacht, hörte man den in der ersten Kulisse stehenden Autor Staatseanwalt Baron Drechster klagend ausrusen: "Das hat auch noch passieren müssen!"

Durch Blumenthal-Radelburgs "Großstadtluft" wurde jo manche andere unglückliche Novität aus dem Spielplan verdrängt und der übermütig luftige Schwank erheiterte fast durch ein volles Bierteljahr unfer Bublitum. Der alte gemütliche Landargt Dr. Crufius murde eine meiner beliebteften Gaftrollen, die ich weit über hundertmal zu fvielen Gelegenheit fand. Im bescheidenen Kreise seiner treu ergebenen Freunde feierte der Wiener Juvenal, der unerreichte flaffische Sittenschilderer des Wiener Boltes Friedrich Schlögl, seinen siebzigften Geburtstag. Für den aller Reflame und allem Cliquenwejen abholden verdienstvollen Schriftsteller fand sich an feinem Ehrentage auker der Berleihung des Bürgerrechtes durch die Gemeinde, bedauerlicherweise nicht die ihm vollgebührende, bei anderen Bersonen und anderen Gelegenheiten oft so überschwenglich zutage tretende allgemeine Anerkennung. Zum Schluft des Rabres besuchte mich — zum lettenmale! — mein alter lieber erfter Direktor, der bereits 80-jährige Naul Czerniu, der in einem fleinen steirischen Martte den Rest seiner Tage verlebte. Mildtätige Theaterfreunde und Rollegen, in erster Linie Frau Kathi Schratt, haben dafür geforgt, daß dieses prächtige Original aus der altösterreichischen Schauspielerwelt sein Dasein sorgenlos beschließen konnte.

Bergniigte Neujahrsferien mit herrlichen Fahrten auf

unseren ausgezeichneten Gutensteiner Schlittenbahnen, Rennwolfsport — Touren und Eisschießen waren vorüber, der Schminkkasten wurde in Tätigkeit gesetzt, die schauspielerische Arbeit begann wieder. Der Februar 1892 brachte mir zwei große Aufgaben, den "Kompagnon" von L'Arronge, der unter des Autors tüchtiger Regie erfolgreich in Szene ging und Anzengrubers "Meineidbauer".

Einer Einladung der Leitung des niederöfterreichischen Bolksbildungsvereines folgend, hielt ich im Laufe des Jahres im Gemeindehause des Bezirkes Landstraße einen Vortrag über Ferdinand Raimund und las ein zweitesmal Dichtungen von Rosegger und Stieler por einem Arbeiterpublitum in Simmering. Mir bleiben diese beiden Bortragsabende durch die Empfänglichkeit und Dankbarkeit einer aufmerksamsten Rubörerschaft in angenehnifter Erinnerung. Stürmischer Jubel, ber fich bis auf Die Strake fortsette, belohnte mich für meine bescheibenen Darbietungen. Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umbin, meinem Erstaunen Ausdruck zu geben, wenn bei den jett modern aewordenen Borlefungen dramatischer Künstler hie und da die Tagesfritik diese spezielle Kunft als etwas ganz Absonderliches rühmt. Die Fähigkeit, ein Stud, eine Rolle, ein Gedicht, eine Novelle im Sinn und Ton richtig zu lesen, gehört ja, meine ich, zu den Elementarbedingungen guter Schaufpielerei.

Bei einer Wiederholung des "Meineidbauer" fam es zwischen mir und dem allmächtigen Direktionssekretär Müller zu einem ernsten Konflikte, der sich beinahe zwei Jahre hins durch fortspann und mich bei selbstverständlich sonstiger gewissenshafter Pflichterfüllung veranlaßte, jeden persönlichen Berkehr mit der Direktion abzubrechen. Den unausgesetzen Bemühungen Siegmund Geiringers gelang es endlich am Schluß des Jahres 1893 den Frieden zwischen uns herzustellen und ihm allein habe ich es zu danken, wenn es mir möglich gemacht wurde, an dem mir sieb und wert gewordenen deutschen Bolkstheater, an dem mir noch mancher schauspielerische Sieg vergönnt war, verbleiben zu können.

Um letzten Märztage starb mein lieber Landsmann und Fachkollege Sebastian Stelzer, einer der besten österreichischen Charakterkomiker. Leider bot ihm das Theater an der Wien

nicht den gebührenden Wirkungstreis, denn der treffliche Charakteristiker mußte sein Können vorwiegend in den Dienst der Operette stellen. Sein "Rullannerl" in Morres wirksamstem Volksstüde war eine herrliche, bisher unerreichte Leistung. Leider verdirbt das Operettenwesen so manche große komische Schauspieltalente, da die Kunst des Charakterisierens in vielen Fällen durch die häusige Darstellung von Karikaturen sich vergröbert oder ganz verloren geht.

Bevor ich Ende Upril meine Tätigkeit schloß, hatte ich noch Gelegenheit, die Borarbeiten zur großen Theaterausstellung, die heuer im Prater eröffnet werden sollte, kennen zu lernen. Über diesem Unternehmen schien kein freundlicher Stern leuchten zu wollen; es siel in Theaterkreisen auf, daß sämtliche deutsche Hoftheater, das k. k. Hofburgtheater in erster Linie, von vornesherein ihre wichtige Mitwirkung versagten. Das von Fellner und Hemer entworsene, von Baumeister Otte, dem Erbauer der Sängerhalle, ausgeführte reizende Ausstellungstheater ging seiner Bollendung entgegen. Leider wurde später die Akustik des Haufes stark bemängelt. Ein Hauptmagnet der Ausstellungszeit war die italienische Schauspielerin Eleonora Duse, die bei brechend vollen Häusern im Karltheater dem Wiener Bublikum zum erstenmale ihre großartigen Leistungen darbot.

Anfangs Mai traten ich und meine Frau eine vierwöchentliche Fahrt nach Deutschland an. Unter Sturm und Hagel, bei einer gang außergewöhnlichen Rälte, die ich, im Sommerüberzieher reifend, empfindlich spürte, brachte uns der Nachteilzug in die Baterftadt meiner Frau, nach Leipzig, das fich im letten Dezennium außergewöhnlich verschönert und vergrößert hat. Eine stattliche Bahl herrlicher Neubauten, wie die Buchhändlerbörse, das Reichsgericht, das neue Gewandhaus, die Hauptpost, die Universitätsbibliothet, die Martthallen, der reizende Mendebrunnen geben Zeugnis von dem Wachstum der ersten sächsischen Kaufmannsstadt. In der Thomaskirche wohnten wir einer festlichen Konfirmationsfeier bei, die mich als Katholiken lebhaft intereffierte. Im Rofental und im Connewiger Behölz, den Ausflugsorten Leipzigs, bewiesen mir die hunderte von Kindermagen, die nebstbei ein arges Berkehrshindernis bilden, daß die Bevölkerung von Goethes "Rlein

Paris" in hoffnungsvollem Wachsen begriffen ist. Ich besuchte mehreremale den mir liebgewordenen Auerbachkeller und hatte im Restaurant Hofbräu Gelegenheit, das ganze hohe deutsche Reichsgericht an seinem Stammtische kennen zu lernen.

Auf dem alten evangelischen Friedhofe, wo wir das Grab der Mutter meiner Frau besuchten, las ich auf den Grabsteinen eines alten Chepaares kurze sinnige Worte; auf dem Stein der ihrem Manne im Tode Vorausgegangenen: "Entschwundenes Glück!" auf dem seinen: "Gestilltes Sehnen!"

Im lebensfrohen hamburg, wo wir gleich nach unferer Untunft beim rühmlich bekannten Restaurateur Chmte unsere Mahlzeit nahmen, verkehrte ich zumeist mit meinen lieben alten Freunden und Kollegen Oberregisseur Buchholz und Schauspieler Mylius. Es wurden Ausflüge nach Uhlenhorft, Blankenese usw. gemacht und Erinnerungen an vergangene, gemeinsam verlebte Jugendjahre wurden wachgerufen. Eingehend besichtigten wir die stattlichen Säfen, in denen uns eine kleine Dampffähre im Laufe eines Tages zu allem Sehenswerten brachte, zu den großen Docks und Warenspeichern, zu einem großen Oftindienfahrer und schließlich an die Seite eines Auswandererschiffes, wo wir gerade zur Abfahrt desfelben zurecht tamen. Bei der Table d'hote in Streits Hotel trafen wir einen lieben Marienbaber Bekannten, den Raufherrn Schlüter, ber uns in gaftfreundlichster Beije den Rest unseres Aufenthaltes in seiner Baterstadt angenehm zu machen wußte. Bor unserer Abreise machten wir noch einen Tagesausslug nach der alten Hansastadt Lübed und dem lieblichen kleinen Oftseebade Travemiinde. Bur Mittagszeit safen wir in dem seiner Bordeaurweine megen berühmten Liibeder Ratsfeller und besichtigten nach trefflichem Mahle die verschiedenen Einzelgelasse des Rellers: den Sansafaal mit dem Abmiralstisch, das Geibelzimmer u. f. w. Gine ber größten Sehenswürdigfeiten Lübeds ift fein altes Rathaus. Welch ein Reichtum von wertvollster, ausgezeichneter Sandwerks- und Künftlerarbeit! Nachdem wir noch dem eigenartigen hause der Schiffergesellschaft, der stattlichen Marienkirche und dem Geibeldenkmal unseren Besuch abgestattet, fuhren wir über die schönen Ballanlagen und durch die an altertümlichen Bauten reiche, an Nürnberg mahnende Stadt jum Bahnhof. Mit Emil

Thomas, der als unglücklicher deutscher Theaterdirektor gerade aus Amerika heimgekommen war, fuhren wir nach Berlin. Freund Thomas vertrieb uns die mehrstündige Fahrt mit der humorvollen Schilderung seiner verunglückten überseeischen Theaterfeldzüge. Meine Frau, die seit ihrem Engagement am tal. Schauspielhause nicht mehr nach Berlin gekommen war, hatte nun Gelegenheit, das mächtige Emporblühen der deutschen Reichshauptstadt zu bewundern. Nebst dem originellen Sobenzollernmuseum sah ich diesmal das einfache Balais des alten Raifers Wilhelm, fast bürgerlich eingerichtet, aber reich an anregenden und intereffanten Erinnerungszeichen. Ein drolliges Albenteuer erlebten wir auf der Stadtbahn, mit deren Rahrplanen wir noch teine Befanntichaft gemacht hatten. Gin Bug, ben wir unkundigerweise nicht zur rechten Beit verließen, brachte uns in einen entlegenen Rangierbahnhof, wo wir zum Baudium der Bahnbediensteten den außer Dienst gestellten leeren Bug verlaffen mußten, um ju Jug nach Berlin gurudzufehren. In den verschiedenen Theatern, die wir allabendlich besuchten, sahen wir außer Frau Sormas "Nora" nichts Erwähnenswertes. In Gesellschaft unseres ehemaligen Wiener Stadttheaterkollegen Theodor Brandts, der sich uns als neugebackener Theaterdirektor von Barmen und Elberfeld vorstellte, fuhren wir über die öfterreichische Grenze. Nach einem furzen Berwandtenbesuche in Awittau kamen wir im Juni wieder nach Gutenstein, wo wir nach wenigen Tagen den Unbillen und Schrecken einer hier seit fünfzig Jahren nicht erlebten schweren Hochwasserkatastrophe ausgelett murben. Gin vier Tage lang mährender Schnurregen und heftige Bolkenbrüche im Unterbergaebiete hatten das aanze Tal der Steinapiesting überschwemmt und den reißenden "talten Bang" aus seinen Ufern gedrängt. Sauseinstürze und zahlreiche Delogierungen im Markt und in den Rotten gaben Einheimischen und Sommerfrischlern Arbeit und Bladerei in bulle und Fulle. Die filberne Bochzeitsfeier meines von gang Gutenftein verehrten lieben Freundes, des Wiener Advokaten und ältesten Gutensteiner Sommergastes Dr. Johannes Krückl, sowie kurze Besuche bei Sofrat Sampe in St. Christoph am Semmering brachten freudige und angenehme Abwechstung in unfer Sommerleben.

Einer Ginladung des Awittauer Bürgermeisters folgend. wirkte ich bei der festlichen Eröffnung der von dem bekannten Wohltäter Ottendorfer gegründeten Lesehalle als Sprecher des Prologs mit. Ottenborfer, ein gebürtiger Zwittauer, war im Jahre 1848 geflohen und hatte fich im Laufe der Zeit in Umerita als Eigentümer der hervorragendsten deutschen Nen-Porter Reitung eine geachtete Stellung und ein großes Bermögen erworben. Schon einigemale bedachte der edle Menschenfreund feine Baterftadt mit großen Stiftungen. So gründete er daselbst ein großes Waisenhaus, bald darauf ein fürsorglich eingerichtetes Krankenhaus. Neuerdings nun hatte der brave Zwittauer Bürgerssohn die Summe von 200.000 Bulden zur Errichtung einer reich ausgestatteten, nach amerikanischem Muster eingerichteten Volksbibliothek gespendet. Ottendorfer mar perfonlich zur Eröffnungsfeier gekommen und ihm zu Ehren murde eine Reihe von Festen arrangiert, die ich bei einer tropischen Augusthize mitmachte. Beim Festbankett hatte ich reichliche Gelegenheit, den Philanthropen und uneigennütigen Wohltäter seiner Baterstadt bewundern und schätzen zu lernen. Zum Undenken an seine Mutter ließ Ottendorfer außerdem noch vor der Lesehalle einen entzückenden Brunnen, ein Werk des Stuttgarter Bildhauers Thondorfer, die "Mutterliebe" darftellend, errichten.

Bevor ich anfangs Ottober mein Wiener Winterquartier bezog, veranstaltete ich in Gutenstein einen "Raimund-Abend", dessen reiches Erträgnis der Renovierung des Raimundschen Grabbenkmales gewidmet ward. Für das Gelingen des stimmungsvollen Abends mußte ich insbesondere dem gewiegten Raimundbiographen Regierungsrat Dr. Glossp dankbar sein, dessen inhaltsreicher und interessanter Bortrag über unseren heimatlichen Dichter den Glanzpunkt des Programmes bildete.

Die wenigen freien Tage der ersten Theaterwochen benütte ich zu mehrmaligen Besuchen der Theaterausstellung. Für den Fachmann und ernsteren Theaterfreund boten die historischen Sammlungen, namentlich die russische Ausstellung viel Beachtenswertes. Fröhliches lebhastes Treiben herrschte in "Altwien", das geschmackvoll inszeniert und mit zahlreichen Auziehungspunkten ausgestattet, im großen ganzen mit der eigentlichen Theaterausstellung wenig zu tun hatte. Was zum Brennspunkt der Ausstellung werden sollte, das Theater, war zur Rebensache geworden. Eines nachmittags tras ich in den Ausstellungsräumen meinen ungarischen Kollegen Ujhazy, den ich abends im Ausstellungstheater als "Abbe Konstantin" ausstichtig zu bewundern Gelegenheit sand. In seiner wie in der heiteren Gesellschaft des Komiters Vizuary, des Bekmann des ungarischen Nationaltheaters und der ungarischen Tragödin Frau Jaszay verbrachte ich nach dem Theater vergnügte Stunden.

Um 5. Oktober 1892 spielte ich zum erstenmale am Deutschen Bolkstheater eine meiner Lieblingsrollen aus dem Unzengruber - Repertoire, den Brillhofer im "G'wissenswurm", vierzehn Tage später kam ein luftiger Schwank Blumenthal-Radelburgs, "Die Orientreise," auf den Spielplan und erntete ich mit der draftischen Figur des Bulgaren "Mitrovics" fturmi» ichen Heiterkeitsbeifall. Bom Samburger Thalia-Theater mar ein sympathischer Darfteller für gesetzte Liebhaber und Bonvivants, Berr Rhil, getommen. Unfangs von der Kritit nicht besonders günstig beurteilt, fand der Künstler nicht die gewünschte Beichäftigung, und so verlor das Deutsche Bolkstheater binnen furger Beit ein vortreffliches Mitglied, deffen mittlerweile errungene Beliebtheit fich an feinem Abschiedsabende deutlich gu ertennen gab. Die mir unleidlichen perfonlichen Berhältniffe zu dem maßgebenden Sekretär des Theaters brachten mich auf die Idee, nach Berliner Mufter in Wien ein Sozietät-Theater ins Leben zu rufen. Mit Zuhilfenahme eines umfangreichen, mir zugebote stehenden Fachmaterials arbeitete ich ein ausführliches Bromemoria aus, mit dem ich, zumeift in mehrfachen mündlichen Besprechungen, Baron Berger, von Schönthan, Julius Bauer, der bereits einen hübschen Namen für das modern heitere Schauspielhaus - Figaro-Theater - gefunden hatte, Edgar von Spiegl, Dr. Granichstädten, einige von mir in Betracht gezogene Rollegen sowie schließlich mehrere erfte Finangfräfte Wiens bekannt machte. Das Sozietät-Theater sollte durch Ausgabe von 90 Stud Anteilscheinen à 10.000 Gulden gegründet werden, der leitende Berwaltungsrat aus fechs Mitgliedern bestehen, dem sich der jeweilige Direktor des Theaters,

der unter feiner Bedingung aus dem Rreife der Schaufpieler-Sozietare genommen werden dürfte, als fiebenter anschlof. Rach wenigen Wochen rühriger Tätigkeit, in benen ich allein bereits Zeichnungen über 300.000 Gulden vorzulegen in der Lage war, ideiterte das geplante Unternehmen teilweise an dem Mangel fapitalsträftiger Rünftler, teilweise an dem geringen Interesse, das von einzelnen meiner Idee entgegengebracht mard. So schrieb mir u. a. Girardi: "Berehrter Freund! Nach reiflicher Überlegung hat das Projekt, so glänzend ich es auch finde, für mich keinen Vorteil. Bedenke nur, ich verdiene im Engagement in neun Monaten ..... Bulben, meine fünftlerische Stellung tönnte auch nicht beffer sein - somit wirst Du einsehen, daß es für mich zwecklos ist, mich zu beteiligen. Auch habe ich für die Bufunft andere Blane. hoffentlich gurnft Du desmegen nicht Deinem Dich bestens grufenden Girardi." Bas in Berlin möglich war, konnte leider in Wien nicht zustande kommen.

Gegen Schluß des Jahres brachten wir noch mit gutem Erfolg L'Arronges Lustspiel "Der Weg zum Herzen". Anläßlich meines kurzen Winterurlaubes trat ich unter anderem auch in Zwittau als Schauspieler auf; ich spielte in dem vom Fabrikanten Sponer in seiner Villa seinerzeit nach meinen Angaben erbauten Privattheater zu Gunsten der Stadtarmen den "Mitrovics" in der "Orientreise".

Auf bringenden Bunsch der Direktion verpflichtete ich mich während meines Urlaubes dreimal von Gutenstein nach Wien hineinzusahren, um im Bolkstheater aufzutreten. Zu der am 3. Januar 1893 mit mir angesetzen Vorstellung machte ich die sonst drei Stunden währende Fahrt unter etwas erschwerenden Umständen. Ein überaus heftiges Schneewehen in der vergangenen Nacht ließ ein Einstellen der Züge auf der Gutensteiner Linie befürchten. Ich nahm daher einen Schlitten, und in Pelz und Decke verwahrt, suhr ich um acht Uhr früh in das mit unverminderter Kraft wütende Schneetreiben hinaus, der Wiener-Neustadt zu, von wo mich ein Gilzug der Südbahn weiterbefördern sollte. Im geschützten Piestingtale kamen wir verhältnismäßig rasch vorwärts, aber nun kam das Steinseld, und es galt, die weite Neustädter Ebene zu durchqueren. Das Singen und Sausen der Telegraphendrähte übertönte die Ruse



Cyrolt als Schalanter im "Vierten Gebot".

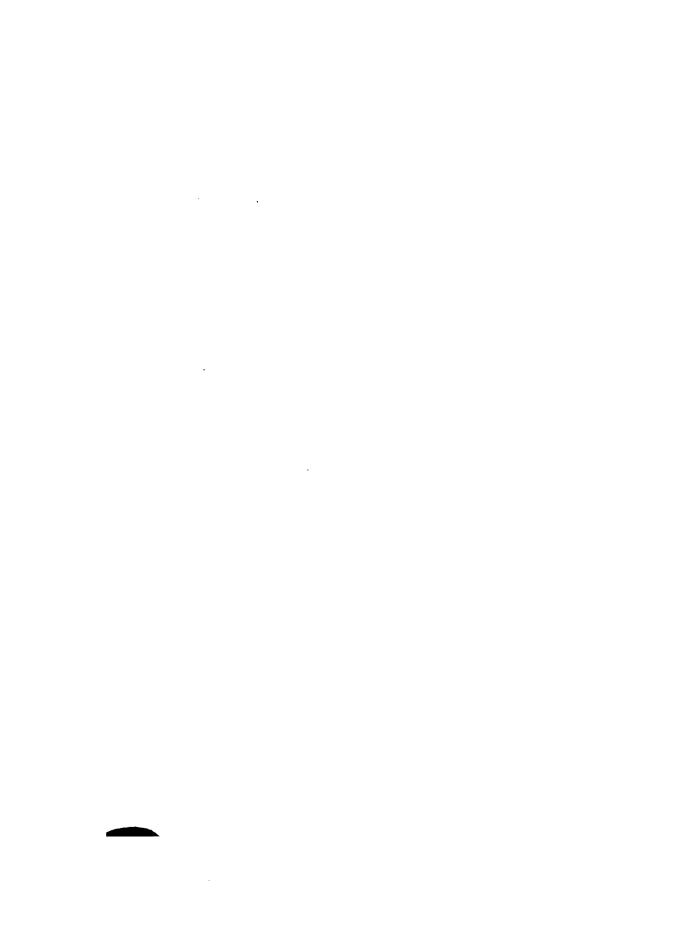

bes Autschers, der die Pferde nur mit schärfften Beitschenhieben jum Beitergeben veranlaffen fonnte. Der Schneefturm tobte mit so gewaltiger Stärke, daß oft vor unseren Augen binnen wenigen Minuten meterhobe Schneeweben entstanden und gleich wieder weggefegt murben. Unter folden Umftanden die Strafe nicht zu verlieren, mar schwierig, um so mehr, als wir kaum zehn Schritte weit ausbliden tonnten. In der Nahe der faiferlichen Bulvermagazine auf ber Böllersdorfer Baide fuhren wir auch, gliidlicherweise ohne erheblichen Schaden anzurichten, in ein Detachement Soldaten hinein, das zur Wachablösung vor uns marichierte. Im mutenden Schneetreiben hörten und faben die Soldaten meder uns, noch wir fie. Rach vierftiindiger martervoller Fahrt langte ich endlich fteif und ftarr am Wiener-Neuftädter Bahnhofe an. Nach ichnell eingenommener Stärfung bestieg ich nachmittags einen Lokalzug und glaubte nun, aller weiteren Sorge enthoben ju fein. Gegen drei Uhr hielt der Bug in Mödling und ich vernahm aus dem Munde des Stationsbeamten die Nachricht, daß die Bahnstrede nach Wien unfahrbar geworden fei. Gin auftlärendes Telegramm an die Direftion des Deutschen Bolkstheaters, neuerliche, mehrstündige, auch gerade nicht "heitere" Schlittenfahrt und um halb sieben Uhr abends, gerade eine Stunde vor Beginn der Borftellung, endete beim Beghuberpart meine beinahe elfftundige Binterfahrt von Gutenftein nach Wien, um trot grenzenlofer Ermüdung und Abspannung noch drei Stunden lang dem ahnungslosen Bublitum eine luftige Rolle vorzuspielen.

Unfangs Januar errangen wir mit einer gut besetzten und forgfältig vorbereiteten Aufführung von "Minna von Barnhelm" Ehre und Beifall. Die Damen Sandrock und Odison spielten "Minna" und "Franziska", Nhil den "Tellsheim", Weisse den "Franzosen" und ich den "Juft". Wenige Wochen später schlug ein Schönthan-Kadelburgscher Schwankt: "Zwei glückliche Tage," der in sauniger Weise die Geschichte vom Billenkauf und «verkauf behandelte, zündend ein und allseitig wurden Tewele als luftiger Wiener Haußerrnschn, ich als alter gemütlicher "Onkel Lüttchen" als die Hauptstügen des über fünfzig Abende erlebenden heiteren Stücksbezeichnet.

Da eine Beilegung meiner persönlichen Streitsache von der Direktion kaum zu erwarten war, stellte ich zu wiederholtensmalen das dringende Ansuchen um meine Entlassung aus dem Berbande des Deutschen Bolkstheaters, die mir aber stets versweigert wurde. Nach mehrsachen Besprechungen mit dem zustünstigen Direktor und einzelnen maßgebenden Bersönlichkeiten des Raimund-Theaters kam zwischen mir und Herrn Müllers Gutenbrunn am 8. März 1893 ein Eventualvertrag zustande, der mich, salls es mir möglich sein sollte, meine Berbindlichskeiten gegenüber dem Deutschen Bolkstheater zu lösen, auf zwei Jahre dem Raimund-Theater verpslichtete. Sin Engagementsantrag an das "Berliner Theater" und ein Gastspiel in Moskau wurden von mir dankend abgelehnt.

Ein um diese Zeit stattgefundener Wechsel in der Berson des Kunstkritikers in der "Deutschen Zeitung" — an Stelle Ganghosers war Sermann Bahr getreten — veranlaßt mich, eine theaterhistorisch nicht uninteressante Tatsache mitzuteilen. Während ich in den verstossenen zwanzig Jahren meiner schauspielerischen Tätigkeit in Wien den jeweiligen Kunstkritikern oberwähnter Zeitung in den ersten fünf Jahren als "miserabler", in den solgenden sechs Jahren als "vorzüglicher", dann einige Zeit als "gut verwendbarer" Darsteller erschien, ward ich endlich vier Jahre hindurch als "ausgezeichneter Meister" geseiert, um schließlich wieder zum "schlechten Schauspieler" degradiert zu werden. Ein ständiger Leser der damaligen "Deutschen Zeitung" mußte da von meinem fünstlerischen Können eigentlich ein ziemlich verworrenes Bild bekommen haben.

Nach mehreren troftlosen Novitäten, von denen es keine über vier Aufführungen brachte, schlug das am 18. März 1893 von dem Dichter selbst inszenierte Bolksstück L'Arronges "Lolos Bater" berart ein, daß es bis zum Ende meiner Spielzeit das Theater in allen Räumen füllte. In maßgebenden Rollen standen Frau Odison als "Lolo", ich als deutschböhmelnder Briefträger, Frau Berg als zärtliche Mutter und Giampietro und Fräulein Glöckner als sympathisches Buchbinderpaar im Bordergrund. Das ursprünglich im Berliner Jargon geschriebene Stück wurde von mir für Österreich bearbeitet, und gewann gerade die wichtige Figur des dummschlauen Baters durch

die humoriftische Dialektstudie einen gemütlich harmlosen Charakter.

In diesen Tagen machte ich die persönliche Bekanntschaft des Bildhauers Robert Weigl, der bei der Raimund-Denkmal-Konkurrenz mit dem zweiten Breise ausgezeichnet wurde. In seinem Atelier, wo er gerade seine charakteristischen Beethoven- und Mozart-Statuetten schuf, verlebte ich anregende und ansgenehme Plauderstunden über Kunst und Theater. Seine prächtige Porträtbüste Raimunds, die er meinem Bibliothekszimmer widmete, erinnert mich an den liebenswürdigen, leider schon dahingeschiedenen Wiener Künstler.

Die Sommermonate verlebten ich und meine Frau diesmal in Sudtirol, indem wir von Bogen aus, allerdings mit einigen Seitentouren, eine sechswöchentliche Fuß- und Wagenreife nach den Höhenluftorten Martino di Caftrozza und Madonna di Campiglio antraten. Unfer Marich begann mit der Wanderung durch das pittoreste Eggental dem lieblich gelegenen Pirchabruck entgegen, wo wir nächtigten und am Morgen durch ein achtundvierzig Stunden währendes Unwetter graufam überrascht wurden. Erft nach drei Tagen ftiegen wir wieder im Sonnenichein über Wälschnofen auf steilen, steinigen Berapfaden damals gab's noch fein Karerseehotel und teine bequeme Kahrftraße -- jum Careffapaß hinauf. Über eine Sumpfwiese gelangten wir jum einsam verftedt im Balbe liegenden Rarerfee, in dem sich die Wände des mit Neuschnee bedeckten Latemar spiegelten. Nach einem frugalen Mahl in der höchft primitiven Allpenwirtschaft genoffen wir von der Paghöhe noch herrliche Rücklicke auf Rotwand und Latemar, saben den aus dem Grödenertal aufragenden Langkofel, vor uns die majestätische Marmolata. Nun ging's hinab nach der Hauptstation des Kassatales Bigo, von wo uns noch am Abend ein schnelles Maultiergefährt über den malerisch gelegenen Ort Moena nach Bredazzo führte. Bor dem Städtchen kamen wir an großartigen Marmorbrüchen vorbei, in denen eben koloffale schöne Blocke für ein Dante Denkmal bearbeitet wurden. In dem feit 400 Nahren bestehenden alten Bostgafthofe kehrten wir ein. Bredazzo ift eine berühmte Station der Geologen. Gin Stuttgarter Geheimrat, der hier seinen Sommeraufenthalt mit geologischen Studien verbringt, erklärte uns beim Abendessen an der Hand einer von ihm selbst entworfenen Detaikarte den gewaltigen vorweltlichen Sturz des hiesigen Bergbeckens. In genau erforschem Umkreise findet man z. B. durchlausende Borphyrschichten plöglich hunderte von Metern tieser fortgesetzt. Humboldt und Goethe zählten zu den Besuchern des interessanten Ortes. Das altertümliche Wirtszimmer glich einem Museum, in welchem neben den Bildnissen hervorragender Natursorscher zahlreiche geologische Funde, seltene Mineralien, Karten u. dgl. von der wissenschaftlichen Bedeutung Predazzos Zeugnis gaben. Die Bevölkerung kann deutsch, macht aber von der ihr unssympathischen Sprache nur ungern Gebrauch.

Um nächsten Morgen erreichten wir den herrlichen Lärchenbestand von Paneveggio, wo in der trefflichen Alpenwirtschaft gerade die Ankunft des Herzogs von Campo Franco und seiner jungen Gemahlin, der Tochter des Erzherzogs Heinrich, die hier einsamen Sommerausenthalt nehmen wollten, erwartet wurde. Bald grüßte uns am Rollepaß der gewaltige Cimon della Palla, das Matterhorn der Dolomiten.

Erst in später Nachmittagsstunde erreichten wir unser vorläufiges Ziel, das von dem sächsischen Wirte Banger aus dem alten Klosterwirtsgebäude neugeschaffene moderne Alpenhotel Martino di Castrozza. Bedauerlich ist es, daß man in unserem herrlichsten und schönften Alpenlande unsere Landsleute verhältnismäßig am schwächsten vertreten findet. Diese Erfahrung machte ich zu wiederholtenmalen an verschiedenen Orten. Tirol ift die touristische Domane der Reichsdeutschen und Engländer geworden. Nach achttägigem Aufenthalte schnürten wir unsere Rudfade und in der angenehmen Gesellschaft des Wiener hiftorifers Dr. Friedjung, der fich uns als Reisebegleiter anschloß, zogen wir hinab nach dem entzückend gelegenen österreichischen Grenzorte Primiero. Durch das nun beginnende wilde Cismonetal — mir noch in lebhafter Erinnerung durch die vor Jahren unglücklich ausgegangene Saumpfadpartic — fuhren wir nun im bequemen Postwagen auf der ausgebauten, herrlichen Kunftstraße. Nach raschem Pferdewechsel in Fonzaso ging's an dem stattlichen italienischen Fort bei Primolano ins Bal Sugana hinab. Nach furzer Raft im

heißen Borgo, wo mir der freundliche Wirt auf meine Frage, ob Borgo eine Stadt sei, bedauernd erwiderte: "No, Signore, nur eine Fledmarkt!" erreichten wir endlich unsere Nachtstation. das berühmte Arfenikbad Roncegno. Die Gefellschaft dieses ausgedehnten vornehmen Auretabliffements refrutiert sich zumeist aus Italien, insbesondere Rom ift hier stark vertreten. Nach dem späten Diner durchwandelten wir den großen Bark und bestiegen eine Aussichtswarte, von der wir bei Sonnenuntergang die im Abendrot eigentiimlich glühende Suganer Landschaft bewunderten. Um Abend versammelt sich die ganze Gesellschaft in den fühlen Botelhallen und auf dem Riefenplateau por dem im eleftrischen Licht strahlenden Sauptgebäude promenieren die Gäfte rauchend und plaudernd bis in die späte, warme Nacht. Der Eigentümer des Etablissements, der Udiner Advokat Dr. Baik, machte noch in spätester Abendstunde unseren liebenswürdigen Cicerone durch fämtliche Abteilungen der Beilanftalt. Alle Salons, Rammern, Baderäume, Schwigkaften u. dal. murden cleftrisch beleuchtet und uns eingehend alle Beilprozeduren erklärt. Das Unternehmen war ursprünglich in den händen einheimischer Aftionäre, die für den Aufschwung des Bades nichts tun konnten oder wollten. Dr. Baik und sein Bruder haben das Berdienft, Roncegno ju feiner heutigen Blüte emporgehoben zu haben. Während vor 18 Jahren beiläufig 900 Flaschen Ronceanoquelle im Jahre abgesett wurden, beträgt gegenwärtig (1893) der jährliche Umfag 400.000 Flaschen.

Gine entzückende Wagenfahrt, die allerdings um vier Uhr früh begann, brachte uns über Levico, den See von Caldonazzo und Pergine durch den schönsten Teil des Suganatales nach Trient hinab, wo wir bei einer Temperatur von 38 Grad Wärme uns kaum aus dem kühlen Hotelzimmer heraustrauten. Dr. Friedjung, den seine kriegsgeschichtlichen Arbeiten heimwärts zogen, trennte sich hier von uns, die wir bestrebt waren, sobald als nur möglich der hier herrschenden Siedkesselstige zu entrinnen. Durch das romantische Sarcatal, an dem einsam, aber reizend gelegenen kleinen Bade Comano vorbei, waren wir wieder in Höhenluft, nach Pinzolo gekommen, der Einsbruchstation in das Bal di Genova, das wir bis zur Leipziger Hütte kennen lernten. Ein bejahrter sächsischer Gerichtsrat und

seine muntere Chehälfte begleiteten uns auf dem vierstündigen Marsche in die großartige Berg- und Gletscherwelt. Eine arg verwahrloste Straße führte uns endlich auf den großen Wiesen- plan hinauf, an dessen Ende, von Wald und Bergen umrahmt, Madonna di Campiglio sich erhebt. Die uns überaus liebens- würdig entgegenkommenden Hausleute, Herr und Frau Österreicher, sorgten für treffliche Untertunft und in Bälde fanden wir in so manchen Hotelgast angenehme Begleiter auf unseren kleineren Partien oder fröhliche Tischgenossen, wie den Stuttgarter Hofrat Pfeisser, ein bekannter Förderer Campiglios, und die Bremer Großhändlersamilie Keßler.

Uhnlich wie Martino di Castrozza war auch Campialio ursprünglich ein Kloster und Hospig für Wanderer nach dem Nons- und Sulzberg. Man erzählt, daß seinerzeit hier oben in dem von der Welt abgeschlossenen, selten einer Visitation unterliegenden Kloster, das von Mönchen und Nonnen bewohnt mar, ein ziemlich weltliches Familienleben fich entwickelte, deffen lebendiges Endresultat die Behörden schließlich zur Auflassung der Klosterwirtschaft bewog. Obgleich Campiglio höher liegt als Caftrozza, hat es doch ein milderes Klima wie dieses. Bon Norden geschützt, nach Süden offen, konnten wir zu wiederholtenmalen unseren banrischen Abendtrunt im Freien nehmen. Nachdem ich die verschiedenen Sennhütten (Malga Ritorto mit schönem Blid auf die Bresonellagruppe u. s. w.) abgegangen war, bestieg ich in Gesellschaft zweier Prager Berren den Monte Spinale, den bequemen Aussichtsberg Campiglios. An einem bezeichneten Lieblingsplätchen unferer verftorbenen Raiferin porüberkommend, betraten wir nach zweistündigem Steigen das große Plateau, von welchem wir eine entzückende Rundschau über das ferne Ortlergebiet und namentlich über die unmittelbar vor dem Spinale fich in ihrer gangen Breite ausdehnende Gruppe der Bocca di Brenta genossen.

Nach vierzehntägigem fröhlichen Aufenthalte wanderten wir, trot einer uns zu Ehren veranstalteten Abschiedsbowle, die uns dis Mitternacht in der gemütlichen Hotelschwenme mit unseren lieben neuen Bekannten beisammenhielt, um fünf Ilhr morgens über das einsame Campo Carlo Magno zu den im dichtesten Wald liegenden Enzianhütten hinab und von dort

nach turzer Raft nach Dimaro, wo wir uns im Gafthause des Quiqi Martinelli, eines Namensvetters meines Kollegen, pon einigen Aurgästen trennten, die uns bis hieher das Geleite gegeben hatten. Zu Fuß erreichten wir noch den stattlichen Ort Male, der por kurzem einem verheerenden Brande gum Opfer gefallen war, bestiegen ein Bägelden und gelangten in abwechslungsreicher Fahrt durch die herrlichen und fruchtbaren Täler des Nons- und Sulzberges über Fondo auf der großartigen Militäralpenftraße in vorgerückter Abendstunde noch zum Hotel auf dem Mendelpaß. Bor Sonnenuntergang ftiegen wir täglich während unseres hierortigen Aufenthaltes über die Baghöhe zur erften Stragenkehre hinab und schwelgten im zauberhaften Anblick der Gottesnatur. Tief unter uns in farbenprächtiger Abendbeleuchtung das Etschtal mit seinen Burgen und Ortschaften, der liebliche Kalterersee umrahmt von Beinund Obstgeländen, uns gegenüber die imposante Reihe der Dolomiten, eine fich vor uns aufturmende Bergwelt gang eigener Urt. Rach Bozen hinabgekommen, litten wir durch die Böhenluft Berwöhnte unfäglich unter der qualvollen bike und ich beneidete die großen hunde der Bogner, die ungeniert in das Brunnenbecken des Walter von der Logeliveide-Denkmales sprangen, um sich mit Bolluft im fühlen Raß herumzuwälzen. Durch das Buftertal, am Wörthersee noch eine turze Station machend, kehrten wir heim.

Mitte August absolvierte ich furze Gastspiele in Gmunden und Ischl und verbrachte fröhliche Tage in Gesellschaft meiner Kollegen Baumeister, Girardi, Jarno, Frau Schratt und Jenny Groß. Im Salzkammergut herrschte infolge der neueröffneten Schasbergbahn und der direkten Bahnsinie Ischl—Salzburg ein unangenehm lebhafter Vertehr und ich floh daher bald in die stilleren Gegenden von Hollenstein und Wildalpen, wo ich meinen lieben alten Hausarzt Dr. Staniek, die siebenswürdige Apothekersamisie Waldheim und meine Burgtheaterkollegen Thimig und Schöne traf, die sich sier im Stile einer Bauern-wirtschaft eine allersiehste, gemütliche Sommerfrische geschaffen hatten. Den Schluß machten zwei Ruhetage bei den originellen Herbergsleuten Schüßenauer in der "Höll" am Fuße des Hochschwabs.

## Ш.

Bu Beginn meiner schauspielerischen Tätigkeit im Oktober ward endlich am deutschen Bolkstheater der Frieden zwischen mir und dem Direktionsstellvertreter hergestellt und das Ende Mai vom Repertoire abgesetz Jugstüd "Lolos Bater" konnte sich mit ungeschwächter Kraft neuerdings im Spielplan dauernd festseten. Sin harmloses Lustspiel von Skowronnek "Palastervolution" brachte Frau Odilon als Umerikanerin und mir als Journalistenpapa Findeisen hübschen künstlerischen Erfolg.

In den ersten vier Jahren bekleidete ein Berwandter Geiringers das Umt eines Lektors und dramaturgischen Beirates am deutschen Bolkstheater, nunmehr trat ein Bruder des Baurates und Vereinsausschusses Fellner an seine Stelle.

Anläglich eines Gaftspieles in Graz fand ich nach langer Zeit wieder einmal erwünschte Gelegenheit, als "alter Herr" der Arminen mit meinen Couleurbrüdern auf der Burschenschaftssteipe einen fröhlichen studentischen Abend zu verbringen.

Mit Fuldas romantischem Märchen "Der Talisman" und einem schwächeren literarischen Produkt der Firma Blumensthal-Kadelburg "Mauerblümchen" schlossen wir die Novitätensreihe des Jahres.

Ende November war das Raimundtheater unter der Direktion des Schriftstellers Abam Müller-Guttenbrunn eröffnet worden. Die ersten Borstellungen, Raimunds "Gesesselte Phantasie" und Wilbrandts "Graf von Hammerstein" zeigten ernste, künstlerische, zielbewußte Arbeit. Regie, Darstellung und Ausstattung wurden allgemein lobend anerkannt; nur das ungünstig gelegene Haus mit seinen mehr als unbequemen Sizen gab aufänglich Anlaß zum Tabel.

Mit Müller-Guttenbrunn erschien auf dem Wiener Theaterboden eine neue, von ernstem Streben beseelte, tüchtige direktoriale Arbeitskraft, die es an Rührigkeit und klugem Eifer nicht sehlen ließ. Das nach meiner unmaßgeblichen Meinung beste Stück von Karlweis "Der kleine Mann", sowie Suder-

manns bühnenwirksames Schauspiel "Heimat", zwei Komödien, die man sich am deutschen Bolkstheater bedauerlicherweise entsgehen ließ, erwarb der neue Direktor, half sich mit den beiden starken Bühnenersolgen über eine an Novitäten arme Saison und rückte dadurch sein Theater dem Interesse des großen Wiener Publikums näher. Mit aufrichtigem Bedauern mußte jeder ehrliche Theatersreund den talentvollen jungen Direktor, der die Wiener Produktion nach Kräften zu fördern bemüht war und manches neue Talent auf die Wiener Bühne brachte, infolge mehrsacher Zerwürfnisse mit seinem Vereinsausschusse, vom Raimundtheater scheiden sehen.

Nachdem ich in den achtzig Tagen vom 1. Oktober bis 20. Dezember an 77 Abenden gespielt hatte, unterließ ich die üblichen Weihnachtsgastspiele und vergönnte meinen Nerven eine vierzehntägige wohltuende Landruhe.

Um Weihnachtstage erfreute mich Adolf L'Arronge mit seinem großen Bilde und beifolgenden liebenswürdigen Zeilen:

"Mein werter Freund und Helfershelfer! Es würde mich freuen, wenn Sie mit ebensoviel Freude wie ich an alle die Tage zurückenten wollten, an denen es mir vergönnt war, mit Ihnen gemeinsam die Ausarbeitung von Rollen zu besprechen. Hoffentlich finden wir uns zu gleichen Zwecken bald auf der Bühne wieder. Mit herzlichem Gruß und Dank Ihr Adolf L'Arronge."

Am 5. Januar 1894 traf ich wieder in Wien ein und trat als Briefträger Klemm in "Lolos Bater" wieder in Tätigsteit. Direktor v. Bukovick überreichte mir in hübscher Umrahmung den üblichen Neujahrsgulden der Postbediensteten, unter dem folgende schmeichelhafte Widmung stand:

"A Guldenzettel, zweihundert Beller! 38 Regulierungs-Dunft!
A papierene Roll' in an' echte Gestatt Umsetven, das is Kunst! —
A Keben Papier, a Handvoll Nickel 38 halt Baluta-Dunst!
Du wechselst Papier in goldnes Genic, Das, Freunderl, das is Kunst!

Unserem lieben alten Hausbriefträger zum 1. Januar des Baluta-Regulierungsjahres in Freundschaft und Berehrung."

Bald begannen unter der Regie der Berfasser die Broben des Schönthan-Radelburgschen Schwankes "Der herr Senator", ber mit großem Erfolge in Szene ging. Der auf ber Generals probe anwesende Großherzog von Oldenburg machte mir liebenswürdige Komplimente über meinen "Senator" und den für einen Österreicher ziemlich schwierigen hamburger Dialett. Das von den Damen Odilon und Hausner, von Tewele, Rutschera und mir gespielte überaus heitere Stud blieb nebft dem Davisichen Luftspiele "Die Ratafomben", in welchem ich Gelegenheit hatte, eine barbeifige drollige Beamtencharge, den "Offizial Bohrmann", zu schaffen, bis zu meinem im Juni beginnenden Sommerurlaube ununterbrochen auf dem Spielplan unferes Theaters, ber, da auch die vorjährigen Novitäten noch immer ftarke Zugtraft übten, an die Luftspielfräfte des deutschen Boltstheaters nicht geringe Unforderungen stellte. hiezu fam noch die französische Effektkomödie "Madame Sansgene", welche sich durch die ausgezeichnete heiter-pikante Darstellung der Hauptrolle burch Frau Odilon zu einem allererften Raffenftude geftaltete. Un freien Ubenden, die für mich am deutschen Volkstheater zu den Ausnahmen gehörten, verlebten ich und meine Frau veranügte Stunden bei neuen Bekannten, fo im gaftlichen Hause meines lieben und verehrten Freundes Morik Mager, bei Frau Hofrat Bebra und ihrem leider früh dahingeschiedenen Sohne Dr. hans hebra, in der lieben Familie Dr. Steigers, bei den Doktoren Frühmald, Professor Breus, Apotheker v. Waldheim u. a. m. In diesem Winter trugen wir eine meiner liebsten und ältesten Kolleginnen, die zu hundertenmalen an meiner Seite als Gattin und gärtliche Mutter auf den Brettern ftand, Frau Leopoldine Berg, zu Grabe. Sie war das Opfer ihrer nicht genug zu rühmenden Pflichttreue geworden. Nach einer heftigen Influenza noch Rekonvaleszentin, ließ fich die schiichterne, bescheidene Künftlerin überreden, zu früh aufzutreten und erlag einer sie rasch dahinraffenden Rippenfellentzündung. Ich kannte Frau Berg noch vom Stadttheater her, wo ihr wenig gute Tage beschieden waren, da Laube das kräftigere Talent der Frau Wagner bevorzugte. Oftmals, wenn ich mich in ihrer Garberobe zu kurzem Plaudern einfand, klagte die einst ob ihrer Schönheit und Grazie allgemein bewunderte Künstlerin, es gäbe nichts Traurigeres als altwerdende oder altgewordene Schauspielerinnen. Treffend kennzeichnete sie, abgesehen von den stark verminderten Gagenbezügen, die verschiedene, oft kränskende Behandlungsweise vonseite mancher Vorgesetzen, die, vor einer jungen Primadonna kathucketnd, der armen alten Muttersdarstellerin gegenüber wenig Rücksicht nehmen zu müssen glaubten. Und doch kenne ich in der Frauenwelt des Theaterlebens noch eine traurigere Existenz, die der alternden Liebhaberin, deren künstlerisches Vermögen es nicht zuläßt, in einen anderen Rollenkreis einzutreten. Diese Armsten und Bedauernswerten leiden nicht nur unter der Grausamkeit der Zeit, sondern auch durch eine kaum vorauszusehende tücksische Grenze ihres Talentes.

Auch in Gutenftein gibt es jur Binterszeit ab und ju ein Theater. Die noch immer viel zu gahlreichen Bandergefellschaften verirren sich mitunter auch in unser stilles Waldnest. So lernte ich vor Weihnachten die ganz annehmbare Truppe des alten soliden Theaterprinzipales hofbauer kennen, deffen Sohn Rudolf mir durch feine entschiedene Begabung angenehm auffiel. Auf meine Empfehlung bin wurde er von der Direktion des deutschen Volkstheaters anfänglich für kleinere Rollen mit Chorverpflichtung engagiert, bekam später wichtigere Aufgaben zugeteilt und heute erfreut fich der junge ftrebsame Rünftler, ber feine hübsche Baritonftimme ausbildete, als Sanger und Schauspieler des Karltheaters ziemlicher Beliebtheit. Während ich im Raimundtheater Gelegenheit fand, meinen alten Stadttheaterfollegen Waldemar in seiner glänzendsten Rolle als Schufter Strohmeger im "fleinen Mann" zu bewundern, machte ich im Burgtheater das interessante erfte Auftreten Mittermurgers als "Mephifto" mit, deffen abermaliges Engagement durch Direktor Burkhard in Burgtheaterkreifen viel Staub aufmirbelte.

Bei meinem lieben Freund Dr. Johannes Kriickl traf ich bessen Bruder, den Straßburger Theaterdirektor, Sänger und wichtigken Förderer der deutschen Bühnengenossenschaft Dr. Franz Kriickl, der mir bei den gemütlichen Zusammens künften im Hause seines Bruders vielsache und interessante Details aus der Entstehungszeit unseres deutschen Schauspielers verbandes zu erzählen wußte.

Aus meiner bescheidenen Sammlung Raimundscher Restiquien wanderte ein Trinkglas, dessen sich Raimund in seinem Gutensteiner Landhause mit Borliebe bedient hatte und ihn als "Alschenmann" darstellte, als Zeichen meiner Berehrung am 31. Mai 1894 in die Garderobe meines lieben Landsmannes und Kollegen Girardi, der an diesem Tage sein fünfundzwanzigsjähriges Bühnenjubiläum seierte.

Nachdem ich mit der Direktion einen neuerlichen Bertrag auf zwei Jahre abgeschlossen hatte, bezog ich mein Gutensteiner Sommerquartier, um es nur einmal, gelegentlich eines Aussluges nach Graz, zu verlassen. Große und schwierige künsteicische Ausgaben veranlaßten mich zu eifrigen Borstudien: die Lektüre zahlreicher mir ad personam überreichter Stücke und die damit zusammenhängende Korrespondenz mit den einzelnen Lutoren raubte mir die dringend nötige Ruhe und Erholung und so kan es, daß mich bald nach Beginn der Saison eine hochgradige nervöse Abspannung zu einer unfreiwilligen längeren Spielpause zwang.

Als bezeichnendes Kuriosum will ich hier erwähnen, daß die besorgte Gattin eines in Gutenstein zur Sommerfrische weilenden Hofrates sich allen Ernstes bei mir erkundigte, ob Ferdinand Raimunds Werke wohl eine passende Lektüre für ihre erwachsenen Töchter seien.

Einen tieftraurigen Eindruck machte auf mich das Buch "Mein Leben" des mir persönlich gut bekannten und geschätzen, vom Schickfal vielgeprüften Dichters Franz Nissel. Ein Bestenntnis eigener und fremder Schuld! Die ewig gleiche, trifte Mär' vom deutschen Trauerspieldichter! Nissel war eine feinsfühlige, vornehme Künftlernatur: seine Eltern ließen nach seinem eigenen Geständnis den körperlich schwächlichen Jüngling leider nur allzulange "duseln", bis endlich der ideale Träumer zu spät einsehen mußte, daß man in unserer poesielosen Welt von einem "halben Pfund" Talent nicht leben könne.

Bährend der herrlichsten Septembertage überraschte mich Uhnungslosen plöglich ein kleiner Jubiläumsrummel, der vor allem an dem Kardinalschler litt, daß er gar keine Berechtigung

Ein iibereifriger befreundeter Kollege hatte unklare Nachrichten über die heranrudende Vollendung meiner fünfundamangigiährigen Dienstzeit erhalten und begeichnete, ohne genauere Erfundigung einzuziehen und vor allem ohne meine Erlaubnis, einzelnen Wiener Blättern den 15. September 1894 als meinen Jubiläumstag. Gine Reihe meine fünstlerische Laufbahn in liebenswürdiger Beife besprechender Zeitungsauffäge ehrte und erfreute, wenn auch um ein Jahr zu früh, mein dankschuldiges Berg, aber sie trugen den Arrtum weiter in die großen Kreise der Theaterwelt, ju Freunden, Bekannten und Berwandten. Über fünfhundert Telegramme, Gratulationsbriefe, Karten, Geschenke, Gedichte, persönliche Besuche u. f. w. stürmten mit einemmale mein stilles Beim und ich hatte am Schlusse meines Sommerurlaubes vollauf zu tun, für all die mir zuteil gewordenen Aufmerksamkeiten meinen pflichtschuldigen Dank auszusprechen.

Seit längerer Zeit an einer von mir leider nicht ernst genug genommenen Schlaflosigkeit leidend, brachte dieser franthafte Ruftand meinem Nervensustem so empfindlichen Schaben bei, daß ich nach kaum vierwöchentlicher Tätigkeit über dringendes Unraten der Arate meinem Berufe auf Monate hinaus entsagen mußte. Die am 19. Oftober 1894 abgehaltene Generalprobe von Paillerons "Romödianten" verlief fo glänzend, daß der Schriftsteller Lothar über diese, sowie über meine Darstellung der wichtigen Hauptrolle des "Begomas" einen begeisterten Brief an den Bariser Dichter richtete. Tags darauf, während der Erstaufführung der frangosischen Romodie überfiel mich eine derartig heftige nervoje Unruhe und Aufregung, daß ich, taum mehr herr meiner Gebanten, nur mit dem Aufgebot aller meiner Rräfte die anftrengende Rolle zu Ende spielen Ein von meinem Hausdottor Staniek einberufenes Ronfilium mehrerer Nervenärzte konftatierte eine heftige Uberreizung der Kopfnerven, eine durch jahrelange Überanstrengung herbeigeführte Abspannung, und auf Borichlag des hofrates von Rrafft-Cbing, der sich meiner in besonders liebevoller Beise annahm, riet man mir, vorläufig für längere Zeit meine schauspielerische Tätigkeit einzustellen und Aufenthalt in einem milderen Klima zu nehmen. Krafft-Cbings trefflichen Ratschlägen, insbesondere der eindringlichen Mahnung, die Nachtstunden nie mehr zum Kollenstudium, sondern zum Schlafen zu verwenden, verdankte ich es, daß ich binnen Jahresfrist wieder gekräftigt mit altgewohnter Lust meinem aufregenden Beruse nachgehen konnte.

Die Direktion des Deutschen Bolkstheaters hatte mich mit liebenswürdigem Bedauern meiner Berpflichtungen enthoben und stellte nur die Bedingung, daß ich bei Wiederaufnahme meiner Tätigkeit in Wien mich ihrem Theater zur Berfügung stelle. ---

Unfangs November reiste ich in Begleitung meiner Frau und meiner alten Mutter nach Meran. Im Gisenbahnwagen machte ich die Bekanntschaft des schlesischen Reichsratsabgeordeneten Superintendenten Dr. Haase, der, nach schwerer Krankheit ebenfalls den Süden aufsuchend, mir mit interessanten Details aus seinem reichen politischen Leben in angenehmster Beise die Zeit verkürzte.

In Terlan hinter Bozen war plöklich der altberühmte schiefe Turm, über den die Tiroler jum Urger der Terlaner die beißendsten Wige gemacht hatten, verschwunden und ein geradliniger Kampanile mit saftarünem Turmdach strebt an seiner Stelle zum himmel empor. In der trefflich geleiteten Benfion Viktoria fanden wir ruhige und vorzügliche Unterkunft. Außer uns dreien bewohnte nur ein banrischer Graf Sandizell mit Familie und Dienerschaft das vornehm behagliche Haus. Die Monate vor der Weihnachtszeit zählen in Meran zur toten Saison und dementsprechend machte auf mich, trop der Unwesenheit vieler Kurgaste, der berühmte Tiroler Luftkurort einen ziemlich langweiligen Eindruck. In den erften Tagen bummelte ich viel in der Stadt herum. Die "Lauben", weite, in die Bäuser eingebaute Bogengänge, die im Winter Schut, im Sommer Rühlung fpenden, boten mancherlei Sehenswertes. Un den links und rechts von unserer Benfion stehenden Säusern entdedte ich historisch interessante Inschriften. Go fteht auf einem Saufe der Familie Ranacher zu lefen: "In der Nacht von dem 18. auf den 19. Jänner 1810 wurde Andreas hofer, der Held von Tirol, vor seinem Leidensgange nach Mantua in diesem Sause gefangen gehalten. Gewidmet von Anna

Ranacher." Gleich in der Nähe gibt eine vom Touristenklub an der Mauer des Gafthofes jum "Grafen von Meran" mit Hofers Bildnis gezierte Gedenktafel Kunde, daß in diesem Gaftbaufe am 28. Januar 1810 Andreas Hofer als Gefangener pom General Hurari verhört wurde. Auf den mufterhaft gehaltenen Unlagen an beiden Ufern der Baffer, auf der Gifelaund Gilf-Promenade, auf dem durch den Bohltäter Merans. Dr. Tappeiner, ins Leben gerufenen berühmten Weg am Ruchelberg konnte man mich selten sehen. Desto mehr trieb ich mich in der herrlichen Umgebung Merans herum, auf Burgen und Schlöffern, in Dörfern und Beilern, auf den mitunter halsbrecherischen Wasserleitungssteigen und auf den Landstraken. Rum Besuche der mit spiken Kakentopfen gepflafterten Beinbergwege muß man allerdings fein verwöhnter Fußgeher sein und über solide Beschuhung verfigen. So ftieg ich u. a. hinguf nach Fragsburg, Rakenstein, Schloß Trautmannsdorf, zum entzückend gelegenen Gottesacker von Marling, wanderte nach Schönna, wo man den sohnendsten Ausblid auf die Bintichgauer und Suldner Ferner genießt, ergötte mich an dem paradiefischen Banorama von Schloß Tirol und kletterte bei Basling an rauschenden Bässerchen und uralten mächtigen Kastanienbäumen vorbei nach dem wildromantischen Schlok Lebenberg hinauf, das seit dem vierzehnten Jahrhundert wohl oft seinen Besitzer gewechselt haben mag, bis es heute in die hand eines Bauern tam. Alte Ritterzeit und Tiroler Bauernwelt übersieht man hier mit einem Blid. Da droht noch das wuchtige, verroftete Fallgitter im Burgtor und auf dem Geländer ber Treppe, die zur Turmmächterftube führt, hängen durchnäfte Lodenjanter der heute da oben hausenden Bauernknechte. Rechts im Borhof steht auf einer kleinen von Beinreben überdachten Erhöhung ein alter, verwitterter Steintisch, an dem fich gewiß der durftige Lebenberger manch fühlen Labetrunk tredenzen ließ. Beut fitt ein griesgrämiger Bauer da mit seinem Mostkruge und starrt hinab auf den mächtigen Borbau mit Augelscharten, in dem statt der Donnerbüchsen Karren und Leiterwagen aufgestellt find, die den schützenden Burgmall jum profaischen "Schuppen" erniebrigen.

Ein Lieblingsspaziergang ward mir der Beg über Dorf

Mlaund und die Plarfer Bafferleitung bis zur großen Etids brücke auf der Töll und von da auf der großen Bintichaquer Reichsstraße an der schmucken Brauerei Forst vorüber nach Meran zurück. Oftmals begegneten mir die Riesenfrachtwägen ber Bintschgauer mit ihren beinahe einen halben Meter breiten Bagenrädern. Bor jedem dieser vorfündflutlichen Ungetüme 12 bis 14 Baar Pferde gespannt, dazu die rufenden Fuhrknechte, die bellenden Wagenhunde - ein seltener und eigentümlicher Unblick! Erstaunt und verwundert blickt man im Zeitalter der Eisenbahnen und des Automobils auf diese schwerfälligen Berfehrsmittel einer entschwundenen Zeit. Unsere Abende verbrachten wir größtenteils im gemütlichen Forfterbrau, beffen unternehmungsluftiger Befiger, ein Bruder meiner Samburger Rollegin Franzista Ellmenreich, uns viel von seinen ameritanis ichen Erlebnissen erzählte und seine Plane als zukunftiger hotelier in Meran und Sulden entwickelte.

Mit den mir von meiner Grager Studentenzeit ber befannten Meraner Familien Dr. Sölder und Dr. Pallang verlebten wir in dem alten, mit reichen Kunstschäßen ausgestatteten, behaglichen Sölderschen Batrizierheim in Obermais vergnügte Tage und fanden in dem Wintergaft des Haufes, dem Wiener Maler Seelos, einen fröhlichen Gesellschafter. Anapp vor dem Weihnachtsfeste, das ich gerne am häuslichen Berd verbringe, verließen wir Meran, deffen milde Luft mir einen ausgiebigen und wohltuenden Aufenthalt im Freien ermöglicht hatte. In der dritten Nachmittagsftunde spazierten wir noch im einfachen Rock mit unferen Bekannten am Meraner Bahnhof und drei Stunden später fuhren wir unter dichtestem Schneefall in die Station Franzensfeste ein. Gine stürmische Winternachtfahrt brachte uns glüdlich nach Gutenftein, wo wir in stiller Baldeinsamkeit mit lieben Freunden das Chriftfest feierten.

Die schneereichen strengen Wintermonate verbringe ich mit Vorliebe auf dem Lande und so blieb ich, zur Kräftigung meiner Gesundheit eifrig alle möglichen Wintersporte und verschiedene körperliche Arbeiten pflegend, diesmal bis zum März 1895 in unserer freundlichen niederösterreichischen Gebirgsgegend. Zu meiner Freude hatte sich wieder der langentbehrte Schlaf

eingestellt, der sich bei einer streng eingehaltenen rationellen Lebensweise zu meiner großen Befriedigung oft bis auf neun Stunden ausdehnte. Mit eintretendem Tauwetter beginnt am Lande die bofefte Zeit; wir suchten daher die Stadt auf und da nach ärztlichem Gutachten die Aufnahme meiner Buhnentätigkeit noch nicht ratsam erschien, begnügte ich mich porläufig mit der Rolle des fleißigen Zuschauers in den Wiener Theatern. Im Bolkstheater mar um diefe Zeit eine reizende Darstellerin bes naiven Faches, Fräulein Rosa Retty, eingezogen. In der tüchtigen Schule L'Arronges aufgewachsen, entwickelte die portreffliche Künftlerin, die bereits in jungen Jahren eine seltene schauspielerische Reife erreicht hatte, eine vielseitige Gestaltungsfraft, welche alle ihre naturwahren Bühnenschöpfungen bein verständigen Theaterfreunde zu einem mahren Genuß werden ließen. Mit ihr tam auch ihr Bater als guter Schausvieler und gewissenhafter Regisseur in unseren Theaterfreis. Bäufig besuchte ich außer dem Volkstheater die Burg und das Raimund-Theater, in welch letterem mich die Bolksstücke "Gebildete Menschen", "Die Übergähligen" und namentlich Costas "Bruder Martin", der sich zu einem langanhaltenden Zugftiide entwickelt hatte, lebhaft interessierten. Ich freute mich herzlich, daß das harmlose, nach alten Theaterrezepten gebraute, aber wirksame Stud Coftas, mehr Boffe als Bolksftud, mit feinem fraftigen Erfolge den Lebensabend des armen Bolksdichters unerwartet verschönte. Sowohl beim Raimund-Theater wie beim Deutschen Bolkstheater hatte Cofta feinerzeit mit dem "Bruder Martin" eine Ablehnung erfahren. Eines Tages erschien er in meiner Bohnung, bat mich dringend, das Stück zu lesen, mich der mir zusagenden Titelrolle anzunehmen und bei meiner Direktion nochmals den Berfuch zu machen, diese für die Aufführung dramatischen Schmerzenskindes zи gewinnen. draftischer Beise schilderte mir der vom Schickfal schwer heimgesuchte alte Theatermann seine grenzenlose Notlage. selben Abend las ich das Stiid. Die Hauptfigur gefiel mir außerordentlich, obgleich ich gewünscht hätte, daß der herumwandernde Mönch schärfer und charafteristischer gezeichnet worden wäre: der luftige Schneider "Lipperl" hätte in Freund Tewele den wirtsamsten Darsteller gefunden, und so ging ich nach einigen Tagen in unser Theaterbureau und befürwortete die Unnahme des von Costa in einzelnen Szenen glücklich umsgearbeiteten dramatischen Werkes. Ob dasselbe in seiner neuen Form nochmals gelesen wurde, weiß ich nicht, aber mit aufsrichtigem Bedauern mußte ich dem Schriftsteller mitteilen, daß sein Stück auch diesmal abgelehnt wurde.

Bor meiner Abreise von Wien hatte ich mehrsache Besprechungen mit den Direktionsmitgliedern des Deutschen Bolkstheaters, in denen ich den Herren mitteilte, daß ich aus Gessundheitsrücksichten überhaupt nicht mehr gesonnen sei, ein ständiges Engagement anzunehmen, wohl aber gern bereit sei, jeweilig Gastspiele von mehrmonatlicher Dauer abzuschließen. Die Direktion erklärte sich im Prinzipe mit meinem Borschlage einverstanden und es wurden die künstlerischen und materiellen Bedingungen sestgesetzt, unter welchen in Zukunft solche Gastspielübereinkommen mit mir zustande kommen sollten.

Da ich erst zu Beginn des nächsten Jahres meine Wiener Tätigkeit aufnehmen konnte, beauftragte ich meinen Theateragenten, eine längere Gastspieltournee einzuleiten, welche auch Mitte August von mir angetreten wurde. Nach furzem Aufenthalte in Steiermark und einer abenteuerreichen luftigen Fußreife in Gefellschaft meines lieben, zu früh dahingeschiedenen Freundes, des Rotars und Gemeinderates Dr. Otto Geffelbauer, durch das Otschergebiet, hatte ich daheim mit den Borbereitungen zu der fast fünf Monate umfassenden Gaftspielreise vollauf zu tun. Um 20. August 1895 betrat ich, nach langer Beit wieder, in Karlsbad, bei einer Temperatur von 36 Grad, die Bühne. Meine Frau machte als hilfreiche Begleiterin die ganze Tour mit. Mitte September hatte ich die Theater in Marienbad, Franzensbad und Teplit ebenfalls absolviert und tonnte nun der andauernd qualvollen hipe in das Salzfammergut entweichen, wo ich in Ischl und Umunden an fechs Abenden auftrat und in den reizenden Sommerfigen Ostar Blumenthals und Girardis gaftliche Aufnahme fand. Bu der am 18. September in Laubes Baterstadt Sprottan in Preußisch-Schlesien stattgefundenen Enthüllung seines Denkmals sandte ich, da ich leider nicht persönlich der schönen Feier beiwohnen konnte, ein Hoptivsohn Laubes, Professor Höhnel, erfreute mich später mit ber Übersendung des Denkmalbildes, das in meinem Arbeitszimmer, unter der Tilgnerschen Laube-Büste stehend, mir die Erinnerung an meinen Meister stets wacherhält. Während eines zehntägigen Gastspieles in Graz genoß ich wunderschöne Herbsttage in Gesellschaft lieber alten Studienfreunde und im Hause eines meiner ältesten Theaterkollegen, des Weimarer Hosspauspielers Guido Lehmann, der sich als Pensionär hieher zurückgezogen hatte, besprachen wir im gemütlichen Zusammenssein so manches Jugenderlebnis.

In meinen Wandersahrten ließ ich eine turze Unterbrechung eintreten, um am 8. Ottober 1895 mit meiner Mutter und meiner Frau daheim den richtigen Gedenktag einer fünfundzwanzigjährigen Bühnenwirksamkeit in aller Stille zu feiern.

Mitte Oftober ging's neuerdings auf die Reise und die bald längeren, bald fürzeren Gaftspiele in Prefburg, Brunn, Baden, Ödenburg, Biener-Reuftadt, Ling, Innsbrud, Olmük, Troppau u. f. w. brachten mir mancherlei Abwechstung und einige liebe alte Befannte zu Gesicht: fo in Ling meinen biederen Beitlahnbrunner Kameraden, den kaiserlichen Rat Saringer, in Troppau den ehemaligen Grazer Kommilitonen Bürgermeifter Dr. Rochowansty, in Brunn und Pregburg die alten lieben Freunde aus meiner Jugend- und ersten Theaterzeit. Den Schluß diefer langen Gaftspielfahrt bildete Trieft, wo ich Mitte Dezember eintraf. Mit einer eigens für mein Gaftspiel zusammengestellten deutschen Schauspielergesellschaft, in welcher fich auch der drollige Wiener Komiker Gottsleben befand, spielte ich eine Woche hindurch am Urmoniatheater vor vollen häusern. Mit meinen Triefter Bekannten, den Familien Oblasser und Rovelli, Hofrat Bifini und Chormeifter Heller gab es allabendlich nach dem Theater gesellige Zusammenkunfte, in den frühen Morgenstunden Barkenfahrten in die Bucht von Muggia zum Unfternfang. Gin heulender Schneefturm begleitete uns am 22. Dezember über den Karft und Semmering bis in unser stilles Tal. Die frohe Weihnachtszeit und die ersten herrlichen Wintertage des neuen Jahres 1896 maren vorüber, als ich abermals eine, wenn auch nur einmonatliche Gaftspielfahrt antrat, die mit zehntägigem Aufenthalte in Abbazia, wo ich im Kurtheater drei Gastrollen gab, ihren Abschluß fand. In ansgenehmer Gesellschaft des Schriftstellers Karlweis, des damaligen Hoteldirektors Silberhuber und des mir von meiner Universitätszeit her bekannten Kurarztes, Regierungsrates Dr. Glax, versslogen die letzen Ferialtage. Vor meinem Ausfluge an die österreichische Riviera hatte ich in einer kleineren Provinzstadt gastiert, wo ich auf der Probe aus dem Munde des regiesführenden Direktors 3. solgende charakteristische Ermahnung an einen jungen lernsaulen Schauspieler hörte: "Ja!... lieber Freund, wenn Sie absolut nicht schwimmen können — technischer Ausdruck für das Spielen nach dem Soussteur — dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig... dann müssen Sie die Rolle Lernen!"

Nach einjähriger Pause betrat ich in "Lolos Bater" am 29. Februar 1896 gesund und munter wieder die Bretter meines lieben Bolkstheaters. Mein erstes Auftreten brachte mir mannigsache mich hocherfreuende Ehren. Bei meinem Erscheinen auf der Bühne empfing mich das ausverkaufte Haus mit minutenslangem Applaus, Kränze und Blumen füllten bald meine von der Direktion sestlich geschmückte Garderobe und ein fröhlicher Abendschmaus nach dem Theater im geselligen Kreise von Freunden und Bekannten beschloß den für mich wichtigen Tag.

Bährend meiner Abwesenheit hatten im Bolkstheater mehrsache Bersonalveränderungen stattgesunden. So war unter anderen mein langjähriger Bühnenkamerad Tewele infolge eines Zerwürfnisses mit der Direktion ausgeschieden und blied bedauerlicherweise volle vier Jahre unserem Institute fern. Die jetzt für ihn eintretenden Nachfolger konnten den ewig heiteren Wiener Künstler ebensowenig erseten, als seinerzeit seine verschiedenen Remplaçanten am Wiener Stadttheater. Ein origineller seinssühlig vornehmer Darsteller von Liebhaberrollen war, leider nur für wenige Jahre, in herrn Christians gewonnen worden, den man heute zu den beliebtesten Künstlern des Berliner kgl. Schauspielhauses zählen darf. Sine vortressliche, scharfsschneidige Charakterdarstellerin Frau Schmittlein und eine viels versprechende sinnige Liebhaberin Fräulein Wachner ergänzten das Damenensemble.

Leider schenkten die makgebenden Berfonlichkeiten des Bolkstheaters dem zu schönen Hoffnungen berechtigenden Talente des Fräuleins Wachner nicht die gebührende Aufmerksamkeit und während man vergebliche und unfruchtbare Verfuche anstellte, aus einer ungarischen Schauspielerin, die gwar eine fehr hohe Gage bezog, aber kaum der deutschen Sprache mächtig mar. eine Schillersche Tragodin zu machen, vernachlässigte man eine junge Wiener Darstellerin, die endlich nach fünf für sie fünftlerisch nicht allzu ergiebigen Arbeitsjahren ebenfalls am Berliner hoftheater den langerfehnten Wirtungstreis fand. Wenn der dem Volkstheatervereinsausschusse angehörende Verfasser der Denkschrift "Das deutsche Bolkstheater in Wien" in diesem vielfach auf einseitigen Informationen beruhenden Buche sein allerdings berechtigtes Bedauern ausspricht, daß man diese ernst ftrebende junge Rünftlerin nach Berlin ziehen ließ, gleichzeitig aber prophezeit, daß Fräulein Bachner fern vom Biener Boden nicht so verstanden werden wird wie hier, da in Berlin ja wohl der Wiener Ton des "weißen Rögl" aber nicht der von Grillvarzer gefällt, fo muß man diefe -- fühne Bemerkung wohl nur mit der totalen Unkenntnis der Berliner Theaterverhältnisse entschuldigen. Wenn Fräulein Bachner irgendwo "nicht verstanden wurde", so geschah dies in der Direktionstanglei des deutschen Boltstheaters und nicht in Berlin, wo fie sich heute an der Seite ihres Kollegen Christians einer anerkannten und ihr fünftlerisches Können fördernden Tätigkeit erfreut. Das am 7. März 1896 zum erftenmale aufgeführte Schönthansche Luftspiel "Zirkusleute", in welchem mir und Fräulein Retty die dankbaren hauptrollen des alten Clown und seiner Tochter zugefallen waren, erfreute sich infolge der in allen Teilen gelungenen Darftellung und der forgfamen vom Autor felbst besorgten Inszenesekung eines so nachhaltigen Erfolges, daß mein Gaftspiel bis Ende Mai verlängert wurde und bis dahin das wirffame und zugfräftige Stud unferen Spielplan beherrschte. Eine zu Beginn des Jahres ausgebrochene Direktionskrise am Raimundtheater, welche die Theaterstadt Wien lebhaft zu interessieren schien, hatte in ihrem Verlaufe manche unsaubere Intrigantenszene aufzuweisen und endete mit dem bedauerlichen Scheiden Müller-Guttenbrunns, der in

ı

dem in Deutschland bestens bekannten Theaterfachmanne Ernst Gette schließlich seinen Nachfolger fand.

Auf einem im Frühjahre unternommenen Ausfluge traf ich auf dem Semmering im Südbahnhotel mit dem mir von meiner Bregburger Jugendzeit ber befannten Bildhauer Tilgner zusammen, dessen auffallend trankhafte Aufregung ich mit der bemnächst stattfindenden Enthüllung feines Mozartdenkmales zu erklären suchte. Wenige Tage por diesem für ihn wichtigen Tage verschied der liebenswürdige Künftler am Bergichlag. Den Monat Juni füllte eine Sommergaftspielreife aus, die mich auf eine Woche an das tal. deutsche Landestheater in Brag und daran anschließend nach den böhmischen Badeorten Rarlsbad, Franzensbad und Marienbad führte. Bei dem ftrengen deutschen Publikum der böhmischen Hauptstadt hatte ich das Bliid, einen vollen Theaterfieg zu erringen; ich wurde von der Rritit, der Direttion und den einheimischen Kollegen in io liebenswürdiger Beise aufgenommen, daß ich mich auf die fast alljährlich wiederkehrenden Brager Gaftspiele ganz besonders freuen durfte. Ich lernte hier liebe und vornehm denkende Rünftler tennen und vertehrte zumeift in der anregenden Gefellschaft des tiichtigen Kunftkritikers Alfred Klar, des Dramaturgen Dr. Teweles und des Oberregisseurs Dalmonico, der in und außer dem Theater meinen bereitwilligen Cicerone machte. In ben verschiedenen Staatsämtern fand ich auch alte Rommilitonen, die mich zu wiederholtenmalen aufsuchten, um mir ihre freien Stunden zu widmen. Während ich mich in Karlsbad anläglich meines fünfabendlichen Gaftspieles ftets im Kreise der ehemaligen Rollegen Lobe und Frau Schratt, der Schriftsteller Stettenheim und Rarlweis, meines Berliner Rollegen Engels und befannter Wiener Advokaten befand, mit denen ich auch ab und zu weitere Ausflüge in die schöne Umgebung unternahm, traf ich in dem eintönigen Franzensbad einen einzigen Befannten, Freund Tewele, der mich als "Gaft am Theater" ablöfte und mir von seiner Bufarester Fahrt, sowie von seinem neuen Engagement am Raimundtheater mancherlei zu erzählen wußte. In Marienbad, wo ich längeren Aufenthalt nahm, verlebte ich in einem der fibelften Geselligkeitsvereine, um deffen Gedeiben sich ein befannter Bilfener Juwelier große Berdienfte erwirbt,

vergnügte Stunden. Während der Proben erzählte man mir im Theater einige nicht sehr erbauliche Geschichten eines wegen seiner öfterreichseindlichen Gesinnung bekannten Berliner Komisters, die ihn aber nicht hindert, an öfterreichischen Bühnen zu gastieren. Ein Schauspieler, der mit dem Unterpersonal und den kleinen Leuten des Theaters, auf die er bei Ausübung seines Beruses angewiesen ist, brüst verfährt, schafft sich ein Heer von Feinden, die ihm unter Umständen sehr unangenehm werden können.

Im Hochsommer kehrte mein ältester Freund Gnunasials professor Helmar, mit dem wir den vor kurzem erfolgten Tod seiner lieben Frau, unserer treuen Freundin, aufrichtig bestrauerten, als willkommener Gast in unser Gutensteiner Beim ein.

Wenn in den erften Augusttagen auch in unserem sonst io stillen Waldneste die Sommerfrischlerei bedenkliche Dimensionen anzunehmen beginnt, entfliebe ich zumeift, meinem ehrlichen Bedürfnisse nach Rube entsprechend, auf einige Wochen in --- höhere Regionen. Diesmal hatte ich meine Frau beredet, wieder wie in vergangenen Jahren mit mir, den Rudfad auf dem Rücken, als forglose Fußwanderer unsere Alpengebiete zu durchstreifen. Unser erster Marich führte uns von St. Ugnd im Neuwald durch die einsam gelegene protestantische Holzknechtansiedelung Ulrichsberg über das entzückend gelegene Buchenstuben nach Gaming, Lung und Göftling, von wo wir, die fteirische Brenze paffierend, nach hieflau hinabstiegen. Im stattlichen Göftlinger Postgafthofe fanden wir nicht nur freundliche Unterkunft, sondern auch eine im Seidenkleid herumftolzierende Wirtin nebst ihren zwei hübschen Töchtern, die man mit ihren leider geschminkten Gesichtern und theatralischen Dirndlkoftumen eher für Operettenchoristinnen, als für biedere Landmädchen gehalten hätte. Wir verbrachten den Abend mit Dr. Beitlof, dem bekannten Obmann des deutschen Schulvereines, der in der Nähe von Göftling ein Kohlenbergwert besitzt. Sein alter Berwalter, ein luftiger Schlesier, der sich ebenfalls zum Abendessen eingefunden hatte, machte zu meiner fich eben eine Zigarette anzündenden Frau die migige Bemertung: "Habn's ichon recht, gnä' Frau, wenn's rauchen —

g'selchtes Fleisch halt länger!" In Sieflau nahmen wir mehrtägigen Aufenthalt, besuchten Gifenerz, das einsame Radmertal und mein nabes Beimatstädtchen Rottenmann, um die Grabstätte meines Großvaters wiederzusehen. Bon Selztal brachte uns eine mehrstündige Gisenbahnfahrt an den Ausgangspunkt einer zweiten Fußtour, nach dem schmuden Dörfchen Kaprun. Bei herrlichstem Wetter durchwanderten wir die prächtige Thunklamm, durch die in brausenden Sturzfällen die Ache niederichießt und famen auf ber vor furgem eröffneten neuen Strafe durch das obere Kaprunertal zum Resselfallalpenhaus, das sich in tünstlerischer Ausführung inmitten dieser märchenhaft schönen Welt gigantischer Ferner und hochstämmigen Tannenwaldes wie ein kleines Zauberschloß darbietet. Die Schöpfer dieses allerliebsten Alpenhotels, zwei Briider aus Saalfelden, brachten in diesem gang reizende Ideen zur Ausführung. Go gaben fie, um nur eines zu ermähnen, dem Speifesaal, dem Lesezimmer usw. in Schild- und Auerhähnen, Uhus, milden Rosensträuchern, die abends im elektrischen Lichte funkeln, gang originelle Lichtfpender. Spät abends besichtigten wir noch den in färbigem elektrifden Licht ftrahlenden, mächtigen Reffelfall und suchten bann unser Zimmer auf, um uns für den Marsch auf ben Moferboden, den Glanzpunkt diefer Gegend, zu ftarten. In der fünften Morgenftunde des 11. August brachen wir auf. Bor dem Hotel murden eben einige Fahrsessel mit Maultieren bespannt, um marschuntüchtige oder bequeme Bafte in die Bletscherwelt hinaufzuführen, die wir nach etwa dreistündigem Mariche erreichten. In der "Erzherzog Rainerhütte", einer respektablen Ulpenwirtschaft, machten wir die Befanntschaft des hamburger Gerichtspräsidenten Dr. Lehmann und seiner Frau, mit denen wir nun die lette fteile Strede bis jum 1900 Meter hochliegenden Moferboden zurücklegten. Bald verftummten unfere lebhaften Gefpräche über hamburger und Wiener Theater por dem majestätischen Bilde, das sich vor unseren Bliden aufrollte. Ein Rrang von Eisbergen, wie der Bochtenn, die Glodnerin, die Bärenköpfe, Riffl und Wiesbachhorn zeigte fich uns in feiner Erhabenheit und ließ uns die Schreckniffe der Gletscherwelt ahnen. Noch in später Abendstunde schwelgten wir mit unseren lieben Begleitern in der gemütlichen Birtsftube des Resselfallhauses im unvergestichen Eindruck des heutigen Naturgenusses. Über Nacht hatte sich leider das Wetter geändert. Gin heftiger Wolkenbruch war niedergegangen und unter strömendem Regen fuhren die vierspännigen Hotelomnibusse mit uns fliehenden Gäften zu Tal. Als wir über die Salzachbrücke fuhren, hatte der wildgewordene Rluß bereits die Rochhölzer überflutet und im rafenden Lauf des Baffers dahintreibende Bolger, Sausgeräte u. f. w. ließen vermuten, daß das Unwetter auch in der oberen Tiroler Gegend arg gehauft haben mochte. In Zell am See fanden wir den Bahnhof mit Menschen vollgepfropft, durchwegs Ausreißer vor dem greulichen Wetter, das hier schon seit 20 Stunden mütete. Bei Lend follte ein Dammbruch die Bahn unterbrochen haben, bei Kigbühl und Hopfgarten die Uche ausgetreten fein, bäufer weggeriffen und den Schienenstrang gerftort haben; also rechts und links kein Fortkommen. Mit einem nach der Tiroler Richtung gehenden Zuge kamen wir bis zur Station St. Johann, wo ich zufällig meinen Better, den Gifenbahndirektor von Innsbruck, Hofrat v. Drathschmidt traf, der uns riet hier auszusteigen, um auf der möglicherweise noch zu befahrenden Strafe, die von hier nach Wörgl läuft, letteren Ort zu erreichen. Sein guter Rat wurde befolgt. Um nächsten Morgen konnten wir bei der Station Itter, wo Strage und Ache sich dem Bahndamme nähern, die furchtbaren Verheerungen mahrnehmen, die die Baffer angerichtet hatten. Die Gifenbahnftrede zerriffen und unterwaschen, Schienen und Schwellen in ber Luft hängend, Bächterhäuser und Brücken eingestürzt -ein Jammerbild, das uns lebhaft die von uns mitgemachte Wasserkatastrophe im Zillertal in Erinnerung brachte. Bon Wörgl konnten wir unbehindert unsere Reise fortseken und trafen abends jenseits des Brenners in Baidbruck ein, wo die Wege ins Schlerngebiet und Grödenertal ausmünden. Froh, den Wasserkalamitäten in Nordtirol entronnen zu sein, wandelten wir die aussichtsreiche Bergftraße gegen Kaftelruth und Seis hinan und tamen gegen Mittag in das am Fuß des Schlerns im Wald verborgenliegende fleine Bad Rakes. Zwei Münchner Touristen, die von Schlern herabgekommen waren, animierten bei Tisch meine Frau, die Besteigung des herrlichen Tiroler Aussichtsberges ja nicht zu unterlassen und so sah uns der

folgende Sonntagsmorgen ichon in erfter Frühe auf den Steigen der Schluchtwände des Frötschbaches, die zum Schlernplateau hinaufführen In der vierten Gehstunde hatten die steilen Geröllserventinen die Kräfte meiner Frau ziemlich erschöpft und eine längere Raft, verbunden mit dem bei solchen Ermattungsfällen anzuempfehlenden sich glatt auf den Erdboden hinftreden halfen der Ermüdeten wieder weiter. Endlich hatten wir das von der Settion Bogen trefflich geleitete Schlernhaus erreicht, ftiegen gegen Abend noch zur 2565 Meter hohen Schlernspige hinan, taten einen Blid in die graufige Klamm zwischen Burgstall und Jungem Schlern und genoffen bei herrlicher Abendbeleuchtung das in seiner Urt wohl einzige Gebirgspanorama: Ortlergruppe und Ögtaler, Benediger, die wilden Beislerspigen und den himmelanstrebenden Langkofel, die Rofgahne, die eifige Marmolata, den Rosengarten, den Latemar, den Cimon della Bala, die Brenta=, Adamello= und Bresanellagruppen! Gin unvergeflicher Unblid! Wir hatten großes Blud, denn zwei Stunden später platscherte es traurig vom Dache des Schutzhauses herunter; ein langsam rieselnder Landregen hatte sich eingestellt. Das Thermometer an der Hausture zeigte bald nur mehr einen Grad Wärme. Da teine Aussicht auf baldige Befferung des Wetters vorhanden mar, muften mir in Nebel und Regen den langen Marich über die Seiseralpe, auf der sich nicht weniger als 70 Sennereien befinden, antreten. Bevor wir ins Grödenertal abstiegen, rafteten wir in einer der gröften Sennhütten, in der Beifbodichmaige, in der bereits zwei Bendarmen und einige reisende Studenten beim warmen Rachelofen Buflucht gesucht hatten. Geradezu schwindelerregend und unheimlich wirkt das überschreiten der sich förmlich hutschenden wassergetränkten Matten. In St. Ulrich, dem lebhaften und wohlhabenden Sauptorte der die Holzbildhauerei betreibenden Grödener, nahmen wir längeres Standquartier. Sier trafen wir in den nächsten Tagen den Wiener Fabrikanten Ludwig: er und seine heitere Frau, zwei leidenschaftliche Sochtouriften. Uls Begleiter und Führer hatten fie einen guten Befannten aus der Gutenfteiner Gegend, den befannten Rarfiihrer Innthaler, mitgebracht. Gemeinschaftliche Ausflüge auf das Sellajoch, fowie auf die Regensburgerhütte wurden nun unternommen und

während Ludwigs mit dem braven Innthaler die höchste der Geislerspiten, den 3027 Meter hohen Gas Rigais, bestiegen. trieben ich und meine Frau uns auf den herrlichen, mit Edelweiß gang überfaten Matten, wo das feltene Ebelfraut buchftäblich gemäht wird, herum. Über Tag machten wir Spazierfahrten nach Chriftina und Wolkenstein, abends versammelten wir uns auf der improvisierten Aneipe luftiger Mitglieder der Wiener afademischen Settion, wo ich ben bekannten alvinen Schriftsteller und fühnen Berafteiger Normann-Nerouda kennen lernte, der zwei Jahre fpater in einem Ramin des Langkofels fein Leben einbüfte. Mit meinem Landsmann, dem fteirischen Abgeordneten Dr. Reicher, machten wir den Riickweg durch das Buftertal und besuchten von Billach aus liebe Berwandte auf Schloß Obergörtschach bei Krainburg, Freund Morig Mayer in seinem reizenden Börtschacher Tusculum, sowie Professor Dr. Breus auf seinem jüngst erworbenen Butsbesitze am Kaaferfee.

## IV.

Ich hatte mich im September 1896 auf einige Tage nach Graz begeben, als mir dorthin die überraschende Mitteilung von dem plöglichen Ausscheiden des Sefretärs Müller aus dem Berbande des deutschen Boltstheaters zukam. Zwischen dem langjährigen Bertrauensmann unseres Direktors und herrn Siegmund Geiringer, der mit verschiedenen Maßnahmen und Gebarungen des Direktionsstellvertreters absolut nicht einsverstanden war, kam es zu Reibungen und Konflikten, die mit dem Abgange Müllers endeten. Kurze Zeit nachher verließen auch der Hausinspektor, sowie der Buchhalter und Hauptkassier des Theaters ihre Posten.

Zwei neue Rollen "Dr. Klaus" und "Der Herr Abbe" brachten mir zu Beginn der Saison schöne schauspielerische Ersfolge; namentlich hielt sich das L'Arrongesche Luftspiel, das abermals vom Autor selbst sorgfältig inszeniert worden war, bis zum Ende des Jahres auf dem Repertoire. Mitte November unternahm ich mit einer unter meiner Leitung zusammens

gestellten Gesellschaft einen Gastspielaussslug nach Budapest, bei welcher Gelegenheit ich mich dem dankbaren deutschsprechenden Budapester Publikum an mehreren Abenden in verschiedenen Rollen unserer Zugstücke vorstellte.

Mit aufrichtiger Trauer erfüllte mich das plögliche hinscheiden meines lieben alten Stadttheaterkollegen Hugo Ranzensberg, der endlich nach einem jahrelangen Wanderleben auf deutschen und amerikanischen Bühnen als Regisseur und Darsteller am Wiener Raimund-Theater eine geachtete und ihn bestiedigende Stellung errungen hatte. Mit dem heute beliebtesten Berliner Komiser Richard Alexander, der ebenfalls am Wiener Stadttheater seine Künstlerlausbahn begonnen hatte, verbrachte ich anläßlich seines erfolgreichen Gaftspieles am Josefstädters Theater manchen vergnügten Abend. Am Schlusse des Jahres machte die eheliche Scheidungsaffäre GirardisOdilon in Theaterstreisen unliebsames Aussehen und der in Wien weit über Gebühr protegierte Theatersslatsch seierte häßliche Orgien.

Nach einem dreiwöchentlichen Weihnachtsurlaube nahm ich Mitte Januar 1897 meine Tätigfeit im Bolkstheater wieder auf und ruftete mich eifrig für die Proben eines neuen Rarlweisschen Volksstückes, das mir der beliebte dramatische Dichter bereits im Ottober vorgelesen hatte. Wir versprachen uns beide nicht mit Unrecht vom "Groben Hemd" einen aroken und nachhaltigen Erfolg. Wochen hindurch fand sich an freien Abenden der gemissenhaft arbeitende Schriftsteller in meiner Wohnung ein und in ftundenlangen Besprechungen prüften wir jeden einzelnen Uft, jede einzelne Szene, ja oft einzelne Sate forglich auf ihre dramatische Wirtung. Diese Abende gemeinschaftlicher dramaturgischer Arbeit gewährten mir viel Freude und gehören ebenso wie die für mich stets lehrreichen Unterhaltungen mit den erprobten Bühnenmännern L'Arronge, Ostar Blumenthal und von Schönthan zu meinen angenehmften Theatercrinnerungen. Da ich, wenn es mir nur irgend möglich war, stets gerne vollständig tertsicher und mit der in meiner Phantafie bereits feststehenden Bühnenfigur auf die Broben tam, die für mich in erfter Linie den Zweck hatten, meine bereits firierten Gestalten dem Ensemble dienstbar und anpassend einzufügen, war mir das häusliche Studium der Rolle, das ftille alleinige Geftalten, Ausarbeiten und Ausschmücken der Bühnenfiguren immer der interessanteste und anregenoste Teil meiner schauspielerischen Arbeit. Am 1. Februar 1897 übertraf der Erfolg des Karlmeisichen Wertes alle unfere Erwartungen; der volle ehrliche Erfolg des "Groben hemdes" lohnte die Miihen der Schauspieler und des Autors, der in erfolgreichster Beije auf den Proben zum Gelingen des Abends mitgewirkt hatte. Mit der echteften und dankbarften Figur des Stückes, dem gemütlichen "Bapa Schöllhofer", war es mir vergönnt, ein allgemeine Unerkennung findendes Seitenftück ju meinem "Schalanter" ju schaffen, und habe ich diese beiben urwüchsigen Wiener Geftalten nebft dem Brieftrager "Rlemm" in "Lolos Bater" zusammen weit über vierhundertmal auf öfterreichischen und deutschen Bühnen zu verkörpern Gelegenheit gefunden. Reines der nachfolgenden Stücke des viel zu früh verblichenen Schriftstellers errang mehr den Erfolg seines "Groben hemdes". Mich dünkt, das allzu überschwengliche Behaben einzelner seiner fritischen Freunde, die den beliebten Volksdichter zum "Wiener Aristophanes" emporheben wollten, hat dem begabten Manne mehr Schaden als Ruken gebracht, da die immer höher gespannten Erwartungen des Publikums von dem überdies frankelnden Karlweis kaum mehr voll befriedigt werden konnten. Auch hier kann man den trefflichen Ausspruch des russischen Dichters Maxim Gorfi anwenden: "Es ift nicht gut, wenn ein Schriftsteller zu viel Berehrer hat. Nur den. Sumpfpflanzen gedeiht ein Überfluß von Feuchtigkeit jum Bohl. Die Gichen brauchen wenig davon. Jeder, der mit dem Bublikum etwas zu tun hat, follte immer die Luft um sich herum mit der Karbolfäure der Wahrheit reinigen." Das jüngfte Wiener Bolfsftud erfreute fich bald machsender Beliebtheit und figurierte bis Ende Mai als Kassenstud auf den Brogrammen unseres Theaters. Direktor Oskar Blumenthal, der der Erstaufführung des Stückes beigewohnt hatte, schloß mit mir einen Gaftspielvertrag, nach welchem ich mich verpflichtete, im Kebruar 1898 am Berliner Lessing-Theater die Rolle des "Schöllhofer" an 20 Abenden zu spielen. So sollte mein sehn-Licher Bunfch, mich dem Bublifum der deutschen Reichshauptstadt als Schauspieler vorstellen zu dürfen, in naher Zeit in

Erfüllung gehen. Bei einer Borftellung des Schauspieles "Die offizielle Frau" im Raimund-Theater begrüßte ich meine ehesmalige Schülerin Fräulein Hermine Reichenbach, die sich zu einer liebenswürdigen und vorzüglichen Salonschauspielerin entwickelt hatte. Leider entführte sie bald darauf ein Lübecker Kaufherr, der sie zu seiner Gattin machte, der Kunft.

Eine ins Leben getretene Theatergesetkommission, welche sich insbesondere mit den Fragen der Theaterzensur und der Theaterkonzessionen beschäftigte, beehrte auch mich mit einer Einladung als Experten zu ihrer am 12. Februar 1897 ftattfindenden Kommissionssitzung. Da ich an diesem Tage im Theater beschäftigt, andererseits es gestattet war, auch schriftliche Gutachten abzugeben, erlaubte ich mir, auf letterem Bege meiner unmaßgeblichen Meinung Ausdruck zu geben. flärte mich als entschiedenen Gegner aller Theaterzenfur, da ich es nicht für zweckdienlich halte, daß Theaterstücke vor deren Aufführung einer Behörde zur Begutachtung und Aufführungsbewilligung überantwortet werden. Daß sich die Theaterdirektoren bei bestehender behördlicher Theaterzenfur behaglicher fühlen, ist begreiflich: aber darauf kommt es doch nicht an. In erster Linie follen sich die Runft, die Dichter, die Künstler behaalich fühlen. Im übrigen erinnere ich mich, daß Laube, der doch auch Theaterdirektor war und mit dem ich zu wiederholtenmalen über dieses Thema sprach, der Theaterzensur nichts weniger als freundlich gefinnt war, und ihre Existenz oft lebhaft bedauerte. Auch Anzengruber würde nach den traurigen Erfahrungen, die er mit seinem "Bierten Gebot" gemacht, wohl kaum für die Theaterzensur gestimmt haben. Wenn man erlebt, wie Komödien der nadteften Bote, des fraffesten Blödfinns, des roheften Geschmades auftandslos aufgeführt werden dürfen, während echten und erhebenden Dichtungen die Pforten unserer Theater verschlossen bleiben müssen, wird man es keinem ehrlichen Freunde der dramatischen Kunft verübeln dürfen, wenn er die Berechtigung der behördlichen Theaterzenfur energisch in Frage stellt. Was das Syftem der Theaterkonzessionen anbelangt, hielt ich es für richtig, wenn strenger als bisher darauf gesehen würde, daß der Konzessionär selbst genügend literarisch und dras maturgisch gebildet sei und auch genügend materielle Mittel

besitze, um sein Theater dauernd als Kunstinstitut leiten zu können.

Einen Untrag des Berliner Theaterdirektors Neumannshofer, auf drei Jahre nach Berlin zu übersiedeln, lehnte ich dankend ab und verpflichtete mich neuerdings auf acht Monate dem Deutschen Volkstheater. Eben als wir im Direktionsbureau das neue Gastspielübereinkommen unterzeichneten, erhielten wir die erschütternde Nachricht von dem unerwarteten hinscheiden Friedrich Mitterwurzers. Auf sonnigster Künstlerhöhe, im Burgtheater sich noch die langentbehrte Genugtuung durch eine Reihe glanzvoller Schöpfungen erkämpfend, entriß uns der Tod diesen vielleicht genialsten Schauspieler unseres Jahrhunderts.

Benige Bochen später beklagte ich abermals den Heimsgang eines mir besonders lieben Freundes. Der Biener Abvotat Dr. Johannes Krück, ein gemüts und humorvoller, hilfreicher und guter Mensch, ward mit ihm zu Grabe getragen.

Das Repertoire des Deutschen Volkstheaters brachte außer der langen Reihe von Aufführungen des "Groben Bemdes" in diefer Saison für mich nur mehr eine kleine einaktige Novität von Robert Bracco, das packende Drama "Bietro Carufo", das, von Fraulein Retty, herrn Chriftians und mir dargestellt, einen hiibschen Erfolg erzielte. Rleinere Gaftspiele in den naheliegenden Provingstädten verschafften mir angenehme Abwechslung in der notgedrungenen Eintönigkeit meiner Schauspielerarbeit. Bei einem solchen drei Abende umfassenden Auftreten in Bilfen wurde ich von dem Direktor des dortigen tschechischen Theaters Herrn Budil mit einem prachtvollen Lorbeerfranze und schmeichelhaftem Schreiben geehrt. Unläglich eines heiteren Frühftückes, das mir einige Berwaltungsräte der Pilsener Attienbrauerei gaben, lernte ich die in einer Ausdehnung von fünfzig Jody angelegten großartigen Brauetablissements genauer kennen. Ich machte die Bekanntschaft eines beim Braukeffel hantierenden Mannes, des Oberbräuers, dessen Gehalt, wie man mir erzählte, sich auf 84.000 Kronen beläuft, dem sich noch gang beträchtliche Rebeneinklünfte anreihen. Bährend meines Gaftspieles in Brünn --- Mitte März 1897 — besuchte mich ein junger Versicherungsbeamter, Philipp Langmann, im Hotel und überreichte mir sein erstes

Bühnenwerk, das Drama "Bartel Turafer". Er bat mich, sein Fürsprecher bei der Direktion des deutschen Volkstheaters zu sein, bei der das Stud ichon seit Wochen eingereicht liege und mich für den Titelhelden, den Arbeiter Turafer, als Darfteller au interessieren. Noch in derfelben Nacht hatte ich das mich außerordentlich fesselnde Erstlingswerk gelesen, Langmann, jofort ein Buch an meine Rollegin Frau Schmittlein, welche wie keine andere für das resolute Turaserweib präbestiniert schien, zu senden, und als mir, wie zu erwarten mar, von dieser Seite freudigste Bereitwilligkeit, die wichtige weibliche Hauptrolle darzustellen, fanden, empfahl ich bei meiner Rückfehr nach Wien aufs wärmfte die Unnahme des Studes, von dessen dichterischen Qualitäten sich auch die Direktion bei der Letture überzeugte. Die Aufführung wurde für das tommende Spieliahr in Aussicht genommen.

Die kommende erfte Sommerzeit verbrachte ich in meinem Landhause mit fleißigen schausvielerischen Borftudien für die nächste Saison. Gleichzeitig erfreute mich Freund Belmar abermals mit einem längeren Besuche, und anfangs August reifte ich mit meiner Frau zu mehrwöchentlichem Aufenthalte ins Ortlergebiet. In Gesellschaft meiner Wiener Kollegen, des Chepaares Klein-Hruby, das eine Radfahrtour ins venezianische Hochgebirge porhatte, fuhren wir bei mörderischer hitze nach Meran. Nach einer daselbst verbrachten qualvollen Nacht hatte uns ein Wagen bald in das höher gelegene, wenn auch noch lange nicht fühle Bintschgau entführt. Als wir bei den am Eingange ins wilde Martelltal liegenden alten Burgen porbeifuhren, erzählte mir unser Führer eine hier sich abspielende interessante Raufgeschichte. Der bäuerliche Bewohner der einen Burg fand in dem Gemäuer, wie sich später herausstellte, eine interessante alte Niederschrift des Nibelungenliedes. Für zehn Kreuzer überließ er die ihm wertlos scheinenden Bergamente einem Nachbarn, der fie für einige Bulden dem Schullehrer verfaufte. Beute foll eine Berliner Bibliothet die gludliche Besigerin des feltenen Bucherschapes sein, den sie für tausend Mart erworben. In Schlanders und Gomagoi, den Mittags- und Abendstationen aller Boftund Brivatfuhrwerfe, gab es ein ohrenbetäubendes Getümmel und Gewirre der fich hier gur gleichen Stunde treffenden vier-

und sechsspännigen Bost- und Reisewagen, Omnibusse, Landftellwagen, Fiaker und Lastfuhrwerke, die fast die ganze Strake versperrten. Lärmende, auß- und anschirrende Bferdefnechte. Borfpannleute, herumschießende Rellnerinnen, dazwischen Pferde, Rühe und Riegenherden der Dorfbewohner - man dankte seinem Schöpfer, wenn man diesem svektatulösen Tohuwabohu glücklich entronnen war. Während der Mahlzeit sprach ich mit dem Hauswirt über die geplante Bintschaauerbahn, von der die Leute absolut nichts wissen wollen. Diese häufig bemerkbare Engherzigfeit der Landbevölkerung ift zu verstehen, wenn man Gelegenheit hat, die gegenwärtige Bereinsamung und Berarmung so mancher unserer Alventäler kennen zu lernen, die. bevor die Schienenstränge fie durchliefen, durch den langfamen Berkehr der Bostreisenden und der Fuhrleute den Gindruck lebhaften und wohlhabenden Lebens machten. Wir hatten gerade die großen Bertstätten der Lagfer Marmorbrüche paffiert. als ein im Staubwirbel wildabenteuerlich, ohne Ropfbededung bahersausender Radfahrer unsere Aufmertsamteit in Unspruch nahm - Dr. Chrnftomanos, der Gründer der Tiroler Alpenhotelgesellschaft, ein warmer Förderer des Fremdenverkehrs. Bon Sulden radelte er in einer Tour bis Bozen, um im Rarerseehotel Borbereitungen zum Empfange unserer Raiserin zu treffen und dann wieder nach Trafoi zurückzukehren. hinter Comagoi führt von der hier beginnenden Stilfferjochstraße ein neuer Fahrmeg, um beffen Bau sich unfer ehemalige Generalintendant des Burgtheaters, Baron hofmann, besondere Berdienste erworben, in steilen Serpentinen in die Suldner Alpenwelt. Nach mehrstündiger Fahrt erreichten wir das inmitten der in Schnee und Gis starrenden Bergriefen eingebettete Hochtal, durchfuhren den einsamen Ort Sulden, der eigentlich nur aus dem Bfarrhofe, der Rirche, einigen Gafthäufern und zerstreut herumliegenden Bauerngehöften besteht, und wurden bald darauf vor dem stattlichen Suldenhotel vom liebenswürdigen Direktor Ellmenreich aufs herzlichste begrüßt. Die Lage dieses nicht übermäßig großen und darum behaglicheren Allvenhotels ift einzig ichon; ihm gegenüber erheben sich Gulbenspige, Schrötterhorn, Zebru und vor allem die majestätische Königsspige des Ortlerftodes, die im violettroten Morgenglüben einen

unvergleichlichen Unblid gewährt. Nebst lieben Wiener Betannten trafen wir hier die tal. preußische Kammersangerin Fräulein Siedler, eine mir aus der Gutensteiner Sommerfrische bekannte luftige Bienerin, und den berühmten Bagner-Sänger Albert Riemann, der uns in der Schwemme -- den Speisesaal au betreten, war er nicht au bewegen — allabendlich flotte Geschichten aus seinem reichen Künftlerleben zum besten gab. Bir hatten feine Uhnung, daß faft zur felben Beit drüben in Bonterefing Niemanns erfte geschiedene Frau, die berühmte Tragodin Wilhelmine Seebach, ihre letten Seufzer aushauchte. Interessant mar mir die Bekanntschaft des alten, in Touristentreisen hochgeschätten Suldener Pfarrers Eller, der für die Erschließung des Ortlergebietes zeit seines Lebens unermüdlich tätig mar. Bährend meines vom Better begünftigten Aufenthaltes besuchte ich die Baners, die Diisseldorfers und die Schaubachs hütte, das Kleinod in dieser Gletscherwelt. Das auf bequemein Reitsteig zu erreichende 2573 Meter boch liegende Schuthaus hat sich zu einem veritablen Gasthof entwickelt, in dem es sogar eine Table d'hote gibt. Auf dem Wege zum Gisseepaß, wo in nächster Beit eine neue Sutte eingeweiht werden follte, fab ich bas interessante Schauspiel zu Tal fahrender Ortlerbesteiger, Die mit sausender Geschwindigkeit über ein Schneefeld herabjagten. Bei einem Ausfluge auf die Stilfferjochstraße begrüßten wir auf dem höchsten Buntte berselben, auf der fogenannten Dreisprachenspige (2843 Meter), die in der Ferne auftauchende gewaltige Berning. Den letten Abend verbrachten wir im Alpenhotel Trafoi in Gesellschaft Dr. Chrystomanos' und der hier zur Sommerfrische weilenden Wiener Befannten, Dr. Goldbaum und Frau, wie meiner Burgtheaterkollegin Fraulein Rallina.

Ein Unwohlsein meiner Frau zwang uns, im heißen Bozen eine Station zu machen, und ich benützte die unfrei-willige Muße zu einem Marsche nach Schloß Runkelstein und in das obere Sarntal. Über den uns schon bekannten Caressa, wo wir im neuerstandenen großen Karerseehotel nächtigten, wanderten wir nun über Campitello dem Fedajapaß entgegen, auf dem wir in unmittelbarer Nähe der gigantischen Marmolata in der primitiven Alpenwirtschaft Valentini Rast machten. Als

wir am Abende auf den Matten hinter dem Hause planlos herumbummelten, machte uns ein Sirte auf drei schwarze, in den Runsen der Marmolatafelsen sich hin und her bewegende Bunkte aufmerksam. Mit dem Feldstecher konnten wir drei Männer mahrnehmen, die behutfam den Abstieg zum Fedajapak berunter nahmen. Nach beiläufig drei Stunden langte der fleine Trupp tuhner Bergwanderer in unserer hütte an: 3mei italienische Bergführer. Riesenkerle, und ein schmächtiges älteres Männden in schwarzem Anzug, seinen Stehkragen am Alpen-Unsere anfänglich humoristische Anschauung stod befestigt. über den seltsamen Touristen wich bald gehörigem Respekt, den wir einem der hervorragendsten italienischen Alpinisten, dem Präfidenten des Alpinen Klubs in Ugordo, bezeigen mußten, der seit vier Uhr früh vom Bal Ombretta aus einen neuen Übergang über die Eisfelder der Marmolata mit Erfolg versucht hatte. In der interessanten Gesellschaft des liebenswürdig bescheidenen alten Berrn, der sich gerade sechzehn Stunden auf biefem lebensgefährlichen Entdedungswege befunden, erfuhr ich von dem Gebrauch mitgeschleppter massiver Gisenstifte, die als sichere Stufensprossen in das Eis geschlagen werden. Unter ftrömendem Regen, der sich zu unserem Leidwesen in der Nacht eingestellt hatte, stiegen wir am anderen Morgen durch die wilde Schlucht von Sottoguba nach dem italienischen Grenzorte Caprile hinab. Über den weniger hübschen, aber bequemen Giaupaß erreichten wir folgenden Tages Cortina und gelangten ivät in der Nacht nach unserer einstigen langjährigen Sommerfrifche Bad Beitlahnbrunn.

Bon all den heiteren Gäften dieses traulichen Höhenortes -- Kollega Butovics, Pauline Lucca, Hofrat Demelius, Familie Saxinger, Netschef, Rovelli u. s. w. — war nur einer dem Pläzchen treugeblieben, der Oberlandesgerichtspräsident Ritter von Schmeidel, mit dem wir während unseres diesmaligen furzen Ausenthaltes in Wehmut der verschwundenen ursidelen Zeit gedachten. Vier Tage nach unserer Abreise las ich in den Zeitungen von dem in Weitlahnbrunn erfolgten Tode Schmeidels. In Pörtschach enupfing uns die gastfreundliche Familie Morit Mayers, auf dessen prächtiger elektrischer Jacht wir in den nächsten Tagen den lieblichen Wörthersee treuz und quer

durchsuhren. Bor unserer Heimtehr folgten wir der freundlichen Ginladung unseres lieben Bekannten, des Gewerken- und Kommerzialrates Bogel, in seiner Wartberger Villeggiatur im Mürztale einige Tage zu verbringen. Hausherr und Hausfrau, heitere und gemütliche Rheinländer, unternahmen mit uns zahlreiche Ausslüge in die Frein, in das Tal der hohen Beitsch, nach dem Thörlgraben und zu dem von meinem Mailänder Bekannten, Ingenieur Piatti, erbauten Hochschwahhotel in der Fölz, besuchten das freundliche Kindberg, wo ich ein Denkmal unseres landsmännischen Tondichters Schwölzer fand und meinen Jugendfreund Rosegger in seinem lauschigen Sommersheim Krieglach. Der in späteren Jahren noch oft sich wiedersholende Aufenthalt im reizenden Wartberger "Bogelhaus" gehört zu meinen angenehmsten Erinnerungen.

Ende September 1897 bezog ich mein Wiener Winterquartier bei Bater Heß im "König von Ungarn" und traf da Felix Schweighofer mit stattlichem Vollbarte. Der alte Kollege hatte sein Dresdener Heim verlassen, um hier mehrere unserer jüngsten Novitäten kennen zu lernen und für seine Gastspiele zu erwerben. Mit wiederholten Blumenspenden bezeugte mir Schweighoser seine liebenswürdige Anerkennung für so manche meiner von ihm gesehenen Leistungen.

Auch der im Karltheater gastierende italienische Schauspieler Zacconi spendete mir schweichelhaftes Lob über meinen "Schöllhofer", den er ebenfalls in sein Repertoire aufzunehmen gedachte. Leider hatte ich nur einmal, in Ibsens "Gespenster", Gelegenheit, die verblüffende Kühnheit des realistischen Künstlers zu bewundern. Bereits anfangs Oktober konnte das deutsche Bolkstheater die fünfzigste Aufführung des "groben hemdes" seiern, bei welchem Anlasse Dichter, Direktion und Kublikum mir durch mannigsache Ausmerksamkeiten ihre freundliche Ansertennung zuteil werden ließen.

Zwei heitere Novitäten anerkannter Luftspielverfasser "Annas Traum" von L'Arronge und "Helgas Hochzeit" von Schönthan konnten es trot sorgsamer Darstellung nur zu mäßigen Erfolgen bringen; besonders die wenig freundliche Aufnahme des letzteren Stückes überraschte alle Beteiligten aufs höchste. Eine am Schlusse des zweiten Aktes mit Pfeisen und

Lärmen unerwartet heftig auftretende Opposition ließ eine gewisse Absichtlichkeit in der Animosität verraten. Die dem harmlofen Stückhen, welches turz vorher mit hübschem Erfolge am Berliner fal. Schauspielhaus gewirft hatte, hier entgegengebracht ward. Von einer im Auftrage der Direktion unternommenen geschäftlichen Reise nach Berlin zurückgekehrt, nahm ich an den Proben eines neuen Blumenthal-Radelburgichen Schwankes "Hans Huckebein" teil, der unter der Regie der beiden Autoren dem deutschen Volkstheater einen nachhaltigen Lacherfolg sicherte. Gin jüngst in den Berband unseres Theaters eingetretener Kiinstler Leopold Kramer zeigte in einer Diglektliebhaberrolle fein hervorragendes Charakterisierungstalent, welches ihn bei seinem ernsten und unermudlichen Streben in späteren Rahren gewiß in die Reihe der bedeutendsten deutschen Charafterspieler führen wird. Am 20. November 1897 gab's eine Sensationsnovität, für deren erfte Aufführungen mochenlang porber icon fein Sik mehr zu haben war. Buratheaterdirektor Dr. Burthard mar unter die Bühnenschriftsteller gegangen und hatte seine etwas propokatorische ländliche Komödie "Die Bürgermeistermahl" dem Bolkstheater überlaffen. Gin lebhafter Theaterabend ftand in Aussicht. Rach einer originellen Erposition, die ununterbrochen an einem Wirtsstammtisch spielte, folgte ein luftiger, die Landbeamtenpraris scharf geißelnder zweiter Aft. Die Schlufbilder des die Juriften- und Beamtenwelt stark verftimmenden dramatischen Scherzes entsprachen nicht mehr den Erwartungen eines unvarteilichen Theaterpublikums.

Bährend es in den Schlußwochen des Jahres in Wien und einzelnen Provinzstädten stürmisch zuging, daß man fast glauben konnte, wir ständen am Borabende einer kleinen Revolution, während sich unsere Gesetzeber im Parlamente herumbalgten, beschimpsten und verhaftet wurden, Demonstrationen, blutige Straßenkämpse und Plünderungen auf der Tagesordnung waren, probten die Mitglieder des deutschen Bolkstheaters in friedlich ernstem Jusammenwirken an dem ersten Bühnenwerke eines hoffnungsvollen österreichischen Dichters, an Philipp Langmanns Drama "Bartel Turaser". Nach zahlstosen Besprechungen und eindringlichen Borstellungen hatte Langmann endlich gestattet, das von mir als bühnengefährlich

erklärte Auftreten des geftorbenen Rindes im letten Atte gu ftreichen und die Geiftererscheinung durch eine Halluzination des frankhaft erregten Turafers zu erseten. Bor den Bühnenproben, die Regisseur Retty mit seiner ihn auszeichnenden Gemissenhaftigkeit führte, murde eine Leseprobe abgehalten — unsere modernen Theaterprinzipale sind seltsamerweise keine besonderen Anhänger dieser nach meiner Meinung wichtigen, grundlegenden Ginrichtung - in welcher ich auf Bunsch des Dichters das gange Stud den versammelten Darftellern und ben von mir geladenen Schriftstellern J. J. David und Dr. Morik Reder vorlas. Allgemein war man von der großen dramatischen Wirkung des Werkes erbaut. Ich will hier dankbar ermähnen, daß die trefflichen Striche im letten Afte, beren Nichtberücksichtigung der Berliner Aufführung wesentlich schadete, von Dr. Reder vorgeschlagen worden waren. J. J. David, der sich ebenfalls lebhaft für den neuen Bühnendichter interessierte richtete nach dieser Leseprobe folgende freundliche Reilen an mich: "Ihre Einrichtung finde ich glänzend. Langmann tann sich zu einem Berater und Freunde wie Sie gratulieren. 3ch hoffe zuversichtlich einen Erfolg Ihrer Bemühungen und endlich muß man wohl auch was riskieren. Gin Talent wie Langmann in die breiteste Offentlichkeit geführt zu haben, ist immer eine Ruhmestat für einen Künftler." Die erfte Aufführung des "Bartel Turaser" am 11. Dezember 1897 bedeutete einen literarischen Ehrenabend des deutschen Bolkstheaters. Die gesamte Kunftkritit bestätigte freudig das einstimmige Lobesurteil des Publikums. Frau Schmittlein und ich, die Darsteller der hauptrollen, waren Gegenstand ehrendster Auszeichnung und mit dem über feinen großen erften Bühnenerfolg glückseligen Dichter wurden wir mohl einige zwanzigmale vor die Rampe gerufen. Alle Mitwirkenden hatten eine unvergefliche, erhebende, mächtige Theaterfreude genossen. Der Sieg des neuen Dramas ward erft in der elementar wirkenden Schluffzene des Turaferichen Chepaares im ersten Atte entschieden. Während der etwas lang geratenen Exposition, in welcher der ohnehin passive Turaser häufig zur Rolle der Staffage herabgedrückt und tadurch auf der Szene selbst in eine noch passivere Stellung gedrängt wird, bemächtigte sich des Publikums eine gefährliche Unruhe und abgesehen von der immer anstedend wirkenden üblichen Husterei, mußte ich mich ernstlich ärgern über das Lachen einzelner Leute bei solchen Stellen, wo es doch für halbwegs verständige und dem Gang der Handlung ausmerksam folgende Zuhörer nichts zu lachen gibt. Erst nach oberwähnter Glanzsizene des Stückes brachte der brausende Jubel des Publikums die ersehnte glückliche Entscheidung. Als ich und Frau Schmittlein den stürmischen Hervorrusen am Schlusse des Attes Folge leisteten, sahen wir vor unseren Augen zahlreiche Hüte im Zuschauerraum fliegen, die die enthusiastischen Partettbesucher vor Begeisterung in die Luft geworfen hatten. "Bartel Turaser" blieb bis zu meinem Berliner Gastspiele auf dem Spielplan unseres Theaters.

Die Direktion hatte mir meinen Beihnachtsurlaub absgelöft und so verbrachte ich, nur ein kurzes Gastspiel in Grazerledigend, diesmal den hl. Abend in der Stadt. Mit der Jahreswende schied Direktor Burkhard aus dem Burgtheater. Während seiner mitunter stürmischen direktorialen Laufbahn konnte man die beim Theater nicht selten vorkommende Besodachtung machen, wie anfänglich heftige und erbitterte kritische Gegner sich schließlich zu warmen und enthusiastischen literarischen Gönnern ummodelten.

Bu Beginn des Jahres 1898 folgte ich einer abermaligen Einladung des Grazer Theaterdirektors Gottinger, bei ihm ein ameites Gaftspiel zu absolvieren, und Ende Januar reihten fich an unfere Wiener Aufführungen von "Bartel Turafer" zwei Festvorstellungen dieses Dramas in Brünn, der Baterstadt Langmanns, zu denen die ganze Biener "Familie Turafer", ich, Frau Schmittlein und der fleine Friefe, als Gafte erschienen waren. Der heimische Dichter und wir Darsteller wurden von dem jubelnden Brünner Bublitum mit Beifall und Ehren ausgezeichnet. Als ich zu Beginn der erften Borftellung meine Garderobe verließ, sah ich im hintergrunde der Bühne eine ftarke Abteilung Sicherheitswache postiert. Man schien demnach befürchtet zu haben, daß das Arbeiterstück des Sozialdemokraten Langmann in der großen Fabritsstadt Anlaß zu stürmischen Kundgebungen werden könnte; die Borfichtsmaßregel erwies fich als überflüffig, denn das Dichterwert wirkte auch hier voll und rein.

Unfangs Kebruar reifte ich nach Deutschland zu meinem erften Berliner Gaftspiele. Bahrend der Probentage, ju denen sich schließlich auch Karlweis eingefunden hatte, machte ich in den freien Abendstunden Besuche bei meinen Bekannten und wurde namentlich im Saufe L'Arronges, der mir und meiner Frau für die Zeit unseres Berliner Aufenthaltes in liebenswürdiger Beise seine Gigentiimerloge im "Deutschen Theater" zur Berfügung ftellte, gaftfreundlich aufgenommen. Un fpateren freien Tagen - das "grobe Bemd" alternierte im Repertoire mit dem zugträftigen "weißen Rögl" -- wurden von uns die übrigen Berliner Bühnen fleißig frequentiert und nach dem Theater regnete es noch Ginladungen über Ginladungen, aus denen wir fast nie vor den Frühftunden heimkehrten. Ich mußte staunen, wie wir beide, eines derartigen Nachtschlaraffenlebens ungewohnt, all diesen gesellschaftlichen Anforderungen ohne Storung unferer Gefundheit gerecht werden tonnten. Bon intereffanten Theaterabenden, die ich mitmachte, will ich nur die glänzenden Aufführungen von Sudermanns "Johannes" mit Kaing und Sorma, von der mufterhaft infgenierten "verfunkenen Glocke", in der Kainz, Sorma, Rittner und der in Wien leider verkannte hermann Müller ein unübertreffliches Quartett bildeten, von "Morituri" und von "Mutter Thiele" erwähnen, welch letteres Stud im tgl. Schauspielhause durch die vollendete Darftellung des Künftlerpaares Bollmer und Schramm über Baffer gehalten murde.

Um frühen Morgen des 4. Februar 1898 erschien der humoristisch angehauchte Hausdiener unseres Hotels mit meinen Kleidern und dem bedeutungsvollen Ausspruche: "Heute is nu der jroße Tag, mein Herr!" Abends stand ich auf den Brettern des Lessingtheaters zum erstenmale vor dem das Haus in allen Räumen füllenden Berliner Publifum. Der erste ziemlich unsbedeutende Aft des Wiener Volksstückes ging ruhig vorüber, doch konnte man bereits eine dem Dichter und Hauptdarsteller wohlwollende Stimmung wahrnehmen. Mit dem fräftigen Sinschlag der großen Szene zwischen "Schöllhoser" und Sohn war der Ersolg des Abends entschieden, der sich nach den Abschüffen in brausenden Beifallssalven kundgab. Als ich nach dem lustig wirksamen dritten Alte ungezähltemale vor der Rampe ers

scheinen mußte, wurde vom Publikum in schmeichelhafter Beise ununterbrochen mein Name gerusen. Ein ehrenreicher, unversgeßlicher Theaterabend! Nach der Borstellung vereinigte sich bei Vater Dressel eine stattliche Gesellschaft von Direktoren, Schriftsstellern, Journalisten und Künstlern zu heiterem Mahle, bei welchem wir Biener Gäste in liebenswürdigen Toasten von L'Arronge, Oskar Blumenthal, Julius Stettenheim, Philippi, Stowronnek und Hans Olden geseiert wurden. Da ich als Schauspieler vor den kritischen Berlinern volle Anerkennung gefunden hatte, sei es mir gestattet hier kurze Auszüge aus den Urteilen der vier tonangebendsten Berliner Blätter zu wiederholen:

"Berr Dr. Tyrolt stellte fich in diefer Rolle jum erftenmale den Berlinern vor. Die Wiener waren vor einiger Zeit aufs höchste erstaunt, als sie Frau Lili Betri kennen lernten. erstaunt, daß ihnen eine solche Künftlerin so lange vorenthalten geblieben war. Gegenüber herrn Dr. Tyrolt tonnen wir nur bem gleichen Gefühl des Erstaunens Ausdruck geben. Mit einem Schlage, mit den erften Worten bewieß dieser Darfteller. daß er ein ganzer Künstler ist, einer von jenen nur allaus seltenen Schauspielern, die im Bergen ihrer Aufgabe stehen und von innen heraus gestalten, jede Bewegung, jedes Wort im Geifte der Rolle. Herrn Dr. Tyrolt tommt es allein darauf an, einen Menschen zu gestalten. Er weiß, daß sich jene Wirkung, die namentlich die Darsteller komischer Charakterrollen so gern durch äußerliche Tricks zu erreichen suchen, viel tiefer und sicherer einstellt, wenn der Zuhörer einer harmonischen, in sich geschlossenen Schöpfung gegenüberfteht. Bei herrn Dr. Eprolt war auch nicht die geringste Spur von jenen überflüffigen Mätchen zu entdeden, dagegen ein reiches Gemut und ein goldener unwiderstehlicher humor."

"Herr Dr. Tyrolt, der als "Schöllhofer" sein Gastspiel begann, ist ein Darsteller von ureigenster Gestaltungskraft, einer jener wenigen, die wundervoll zu charakterisieren wissen und die doch immer ganz sie selbst bleiben. Tyrolt ist wahr und natürlich dis ins kleinste, ob er uns lachen macht oder ob er uns rührt und erschüttert."

"Nächst Baumeifter ist Rudolf Tyrolt von allen Wiener

Größen, die hier gastierten, der natürlichste und daher auch der beste Schauspieler."

"... Im Mittelpunkte der Darstellung stand Dr. Tyrolt. Wie war es nur möglich, daß solch ein Schauspieler dem Berliner Publikum so lange vorenthalten wurde!"

Julius Stettenheim sandte mir "als bewundernder Bürger" nach der Erstaufführung des "groben Hemdes" sein freundliches Bild mit folgenden schmeichelhaften Zeilen:

> "Wie wäre Krankreich heute vergnügt, Wär's unter beiner Kührung gekommen, Du kamft, man sah dich, du haft gesiegt, Und hast Berlin schnell eingenommen."

Meine einstige Theaterfollegin Nina Weisse, heute Frau Regierungsrat Magnus, die Familien Lewnsohn, die Direktoren Blumenthal, L'Arronge und Lautenburg, die Kollegen Alexander, Rainz, Kammerfängerin Siedler, Emil Thomas, liebe Bekannte wie Lunge und Jafobi, sowie mein vor furzem verstorbener gemütlicher Berliner Rährvater Dreffel bereiteten uns mährend unseres Berliner Aufenthaltes ein geselliges Bergnügen nach dem anderen. Bei den diversen Diners und Souvers trat ich in angenehme perfönliche Beziehung zu Albert Traeger, Dr. Otto Brahm, Frau Kammerfängerin Mallinger, Fritz Mauthner. Direftor Rahn, hermann Miller und den Grandfeigneur des beutschen Theaters, den ewig jugendlichen Friedrich Haase. Bei einem Liederabende im Apollotheater lernte ich Prette Gilbert und Maler Böcklin fennen. Einer Einladung D. E. hartlebens Folge leistend, spielte ich bei einer Matinee der "freien dramatischen Bereinigung" im Refidenztheater meinen "Bezirks» richter" in Burthards "Bürgermeisterwahl" und erzielte mit einer allerdings fehr fühnen Ruance, die ich auf Bureden Bartlebens gewagt hatte, bei den enragierten Unhängern naturali= stischen Spieles verständnisvolle, schallende Beiterkeit.

Der Direktor des "Berliner Theaters", Intendant Prasch, schloß mit mir einen Bertrag ab, nach welchem ich mich verspflichtete, im März des kommenden Jahres an zwanzig Abenden auf seiner Bühne als Gast aufzutreten.

Bur Erinnerung an mein erftes Auftreten in Berlin

überreichte mir mein liebenswürdiger Chef, Direktor Oskar Blumenthal, vor meiner Abreise sein Bild mit freundlicher Widmung und einen Ebenholzstock mit Silberkrücke, den ich von nun ab bei jeder Vorstellung des "groben Hemdes" trug.

Um 18. Februar 1898 erhielt ich in Berlin von meinem Wiener Direktor folgendes Schreiben:

"Hochverehrter Herr und Freund! Die Frage des Komikers erscheint für uns, wie ich hosse, endgültig erledigt. Sie werden sich darüber gewiß mit uns freuen, denn Sie haben ja selbst diese Lücke im Personal so lebhaft empfunden, daß Sie uns wiederholt ein Biederengagement des Herrn Tewele nahelegten. Wir haben einen dreijährigen Vertrag mit Herrn Girardi abgeschlossen und teilen Ihnen dies sofort mit, um Ihnen gleichzeitig zu sagen, was sich allerdings eigentlich von selbst versteht, daß dieses Engagement unsere Beziehungen zu Ihnen gar nicht berührt, sondern vielmehr als eine Ergänzung derselben aufzusassen; und daß wir nach wie vor alles ausbieten werden, um Ihnen die Angehörigkeit an das deutsche Boltstheater so angenehm als möglich zu machen."

Mus diefen liebenswiirdigen Zeilen des Berrn v. Butovics ging flar und deutlich hervor, daß die Direktion des deutschen Bolkstheaters urfprünglich die vorzügliche und richtige Idee hatte, den beliebteften Wiener Kiinstler Girardi als Nachfolger Temeles auf dem von ihm souveran beherrichten Gebiete der positiven Komit für unsere Bühne zu gewinnen. Leider wurde im Laufe der Zeit durch Borichlage und Ginflufterungen maßgebender guter Freunde, die in ihrer auf Berblüffung berechneten Ausbrucksweise Girardi als ben "tragischesten Schauspieler Wiens" bezeichneten und ihn mit aller Gewalt zum Charakterspieler stempelten, der Direttion nahegelegt, mit ihm schauspielerische Erperimente zu machen. Der sich felbst am besten kennende Rünftler murde hiedurch, nachdem er zwei Jahre mit bemunberungswürdiger Geduld eine teilweise falsche, teilweise aus von vornherein verlorenen, undantbaren Aufgaben bestehende schauspielerische Verwendung über sich hatte ergeben laffen, dahin gebracht, feinen laufenden Bertrag mit dem Bolfstheater noch vor dem geplanten Berliner Ensemblegaftiviele zu löfen und das haus beim Beghnberpart zu verlaffen. Wie in Boltstheaterfreisen erzählt wurde, soll der damals schon Einfluß nehmende Bortragsmeister Strakosch dem liebenswürdigsten und harmsosesten Komiker ganz ernstlich das Studium des "Mephisto" empsohlen haben. Ich kann nicht glauben, daß dieser mit dem Künstler geplante Fachwechsel den eigenen Intentionen Girardis entsprach, der doch seit mehr als zwanzig Jahren an den großen Charakterschöpfungen Unzengrubers ruhig vorüberging, ohne sich jemals für die Darstellung eines "Wurzelsepp", "Meineidbauer", "Steinksopferhans", "Grillhoser" oder "Düsterer" ernstlich zu interessieren. Girardi kehrte nach diesem "Ausstluge in das Charaktersach" wie seinerzeit die Gallmeyer wieder in jenes Gebiet zurück, auf dem er sich, unerreicht und unüberstrossen, nach wie vor seine größten und ehrlichsten Ersolge erringt.

Von Berlin heimgekehrt, machte ich den zu Ehren des 50. Geburtstages Dr. Glossps veranstalteten gemütlichen Bankettsabend mit und nahm meine dis Mitte Mai währende Tätigkeit am Volkstheater wieder auf, die mir noch zwei dankbare Aufsgaben in Fuldas satirischer Komödie "Robinsons Giland" und in Paul Lindaus Schauspiel "Der Abend" brachte. Ein sechsabendliches Gastspiel am kgl. deutschen Landestheater in Prag, bei welchem namentlich mein "Bartel Turaser" mächtigen Erfolg erzielte, schloß die für mich interessante und bedeutungsvolle Frühjahrssaison.

Während am Geburtstage Ferdinand Raimunds in Wien die feierliche Enthüllung seines Denkmales stattsand, nahm ich in Gutenstein, an seiner Gruft stehend, in Gedanken teil an dieser endlichen Ehrung unseres Bolksdichters. Möge sein Musengenosse Anzengruber auf den "schuldigen Tribut der dankbaren Nachwelt" nicht ebenso lange warten müssen!

Der Einladung des Großindustriellen Krupp, bei der geplanten Eröffnung seines Arbeitertheaters in Berndorf in dem neuen Karlweisschen Stücke "Das liebe Ich" mitzuwirken, konnte ich leider nicht entsprechen, da ich, weder für das Stück noch dessen unsympathische Hauptrolle schwärmend, bereits der Direktion des deutschen Volkstheaters ein diesbezügliches Resus gegeben hatte.

Nach einem in der Hochsaison absolvierten, zwölf Spiel-

abende umfassenden Sommergastspiele in Kartsbad und Mariensbad verlebte ich mehrere Wochen bei Freund Moriz Mayer in Börtschach, einige Tage im Wartberger "Vogelhaus", den Rest meiner Ferien in Gutenstein.

Unfangs Ottober traf ich in Wien zu den Proben des in Deutschland riesige Zugkraft ausübenden lustigen Schwankes "Im weißen Rößl" von Blumenthal und Kadelburg ein, dem das Glück auch hier in solchem Maße treu bleiben sollte, daß ich durch volle vier Monate auf unserer Bühne nur als "Berliner Giesecke" erscheinen konnte. Das Geheimnis des beispiellosen und allgemeinen Ersolges dieses übermütig heiteren Schwankes lag wohl in dem die Reiselust behaglich vorsührenden, den heiteren Gegensaß von Nord und Süd geschickt und witzeich behandelnden Thema.

Alexander Strafofch, der beinahe durch zwanzig Jahre der deutschen Bühne ferngeblieben war und nur in letterer Zeit im Burgtheater unter der Direttion Burthard als halboffizieller Talententdeder und Vortragsmeister einen Unterschlupf gefunden hatte, wurde plöklich von Direktor v. Bukovics, mahrscheinlich auf das Bureden einiger Freunde bin, für das deutsche Bolkstheater engagiert. Nach drei Jahren ichied Stratofch wieder aus dem Anstitute, dem er nichts weniger als ein glücklicher Berater war. Die bald von ihm ins Leben gerufene, absolut untaugliches Material produzierende Glevenschule, feine Beit und Geld kostenden Regieversuche anläklich einer überflüssigen Wiedererwedung des Laubeschen "Demetrius", seine vorwiegend unfruchtbaren und tostspieligen Neuengagements, feine jahrelange erfolglose Bemühung, aus einem Schlierseer Naturburschen einen Schillerschen "Don Carlos" zu machen u. s. w...., all dies bewog schlieklich die Direktion dazu, auf eine weitere Tätigkeit des Bortragsmeisters zu verzichten.

Un meinem fünfzigsten Geburtstage schloß ich mein letztes längeres Gastspielübereinkommen mit dem Volkstheater ab, welches mich dis Ende März 1900 verpflichtete. Einzelne freie Tage benützte ich zu kurzen Provinzgastspielen, um in die eintönige "weiße Rößelei" etwas Ubwechslung zu bringen. Knapp vor Weihnachten erhielt ich den lieben Besuch eines ehemaligen Grazer Kommilitonen, Alfred Zoss, der sich seit

jener Zeit als akademischer Maler einen tüchtigen Namen erworben hatte.

Im Januar 1899 fah ich im Burgtheater eine vortreffliche Aufführung des "Fuhrmann Benichel", der Sauptmann ben Grillparzerpreis eintrug, mahrend ber heimische Dichter bes "Bartel Turgfer" bedauerlicherweise leer ausging. Die Rolle bes "Fuhrmann" lag mir nach meiner unmaßgeblichen Meinung ganz besonders und es hat mich sehr betrübt, daß ich diese Rolle nie in Wien spielen konnte. Ich kehrte eben von einem Gaftspiele in Brünn zurud, als mir Kollege Giampietro mitteilte, daß er feine wiederholt verlangte Entlaffung feitens der Direktion endlich erhalten habe und demnächst aus dem Bolkstheater icheide. Der Entgang einiger komischer Liebhaberrollen, auf die er Anspruch zu haben glaubte, die aber Girardi zugeteilt worden maren, ichien besonders seine Unzufriedenheit machgerufen zu haben und mit aufrichtigem Bedauern faben wir diefen seit zehn Jahren verdienstvoll wirkenden, tüchtigen Rünftler von unferer Buhne icheiden.

Mitte März ruftete ich mich zu meiner zweiten, bis Ende Upril mährenden Gaftspielfahrt nach Deutschland. In Berlin, von Publifum und Kritif ebenso liebenswürdig aufgenommen wie im Vorjahre, spielte ich diesmal verschiedene Rollen meines älteren Repertoires. Rach einem Abstecher in die Schweiz, wo ich am Züricher Stadttheater an sechs Abenden auftrat und zum erstenmale die Erfahrung machte, daß Anzengrubers "Biertes Gebot" gelinde abgelehnt wurde und wenig Berftändnis fand, ging ich nach Stuttgart, wo ich am fgl. hoftheater gaftierte und "Das vierte Gebot" mit mächtigftem Erfolge der Generalprobe hoftheaterfähia machte. Während "Groben Bemd" erschien die Königin, die dem Theater lebhaftes Interesse entgegenbringt, im Barkett und nahm sichtlichen Anteil an der Darstellung des ihr sympathischen Wiener Bolksstückes. In Stuttgart traf ich auch meinen lieben alten Doppelkollegen Dr. Kaser wieder, der gleich mir im Jahre 1870 in Olmiik seine Schausvielerlaufbahn begonnen hatte. Bürich entzückte mich das neue Nationalmuseum, in Stuttgart die liebliche Umgebung der schwäbischen Hauptstadt, die in Wejellschaft liebenswürdiger Softheaterfollegen durchstreift wurde. Um gemütlichen Theaterstammtische verkehrte ich jeden Abend mit dem hochbetagten, aber noch stimmrüstigen Kammersänger Sontheim, der noch an allen Theaterereignissen warmen Unteil nimmt.

Meine alte Mutter mußte sich im Laufe des Juni einer Staroperation unterziehen. Nachdem dieselbe durch Dr. Bergsmeister glücklich ausgeführt worden war und ich die Rekonsvaleszentin wieder daheim in sorglicher Obhut wußte, untersnahm ich zu meiner dringend nötigen Erholung eine längere Fußreise nach Kärnten und Steiermark, bei welcher Gelegenheit ich auch das mir bekannte Berliner Künstlerpaar Sommerstorsfauf seinem idhllischen Gütchen in Spital am Semmering aufsluchte. Ubends schritten wir zum einsam gelegenen Ortsfriedhof hinauf, auf dem mein einstiger Garderobenkamerad im Burgstheater, der im jugendlichen Alter dahingeschiedene Hübner, seine letzte Ruhestätte gefunden.

Die Feier bes zehnjährigen Bestandes der von mir ins Leben gerusenen Gutensteiner Bibliothet und des Lesevereines führte mich im August wieder heim. Wir hatten die Freude, bei diesem Anlasse den beliebten Wiener Bolksschriftsteller Chiavacci als lieben Borlesegast begrüßen zu dürsen. Durch Überreichung eines künstlerisch vornehm ausgestatteten Diplomes, auf welchem mein Bibliothetszimmer, Ansichten vom Schneesberg, von Raimunds und meinem Hause, das Burgtheater, mehrere meiner Theatergestalten u. dgl. zu sehen sind, wurde ich zum Ehrenmitgliede ernannt. Mit Ausnahme eines kleinen Abstechers in das Salzkammergut, wo ich Freund Tewele trotzeines Hausspruches: "Wer was bei mir will gelten — der komme selten!" in seinem entzückenden Unteracher Tuskulum übersiel, verblieb ich bis zur Ausnahme meiner Berufsarbeit zu Hause.

٧.

Der große Erfolg des "Weißen Rößls" hatte die beiden glücklichen Verfaffer veranlaßt, eine Fortsetzung zu schreiben. Der ganz amüsante Scherz, "Alls ich wiederkam" genannt, schlug zwar nicht so träftig ein, wie sein Borläuser, nichtsbestoweniger war es mir beschieden, abermals drei Monate auf
der Bühne aus dem Kostüm "Giesedes" nicht herauszukommen. Ilm diese Zeit bereitete dem sustig auf der Bühne herumtollenden "Berliner" ein heftig auftretendes Jschiasleiden
qualvolle Augenblicke und nicht geringe physische Beschwerden,
von denen man unten im Parkett wohl schwerlich eine
Uhnung hatte.

Die im Fango-Beilbade täglich mit mir vorgenommene gründliche Massage erinnerte mich an die Wahrheit des alten Spruches: "Mitunter ist eine tüchtige Tracht Prügel ganz Ift denn so eine energische Durchwalkerei bes gefund!" Masseurs etwas anderes, als eine feinere, nach anatomischen Grundfäten in ein Suftem gebrachte Brügelei unferes Rörpers? Wenige Tage nach dem Blumenthal-Radelburgichen Schwanke beging das Deutsche Boltstheater in festlicher Beife die hundertste Aufführung des "Bierten Gebotes". Das fünftige Standbild Anzengrubers erschien plaftifch auf der Bühne und ein vom Dramaturgen verfaßter Brolog fand in Martinelli einen meisterhaften Interpreten. Das Erscheinen mehrerer Novitäten im Repertoire, in denen ich unbeschäftigt blieb, ermöglichte mir neuerdings fleinere Gaftfpielzuge nach Brunn, Olmütz, Salzburg, Bilfen und Ling.

Auf der jüngsten Wiener Bühne, dem Kaiser-Jubiläumsetheater, hatte ich ein vortreftliches, dem Leben talentvoll absgelauschtes Schauspiel "Liebesheirat" gesehen. Bald darauf machte ich die persönliche Bekanntschaft der Dichterin Frau Antonie Baumberg. Durch mehrere Monate verkehrte ich mit der hochbegabten, liebenswürdigen, tief unglücklichen Frau, die ein so tragisches Ende finden sollte; mündlich und schriftlich besprachen wir so manches ihrer älteren und neuen Stücke, die sie so gerne am Bolkstheater hätte dargestellt sehen wollen. Leider konnte man ihrem sehnlichsten Wunsche nicht entsprechen, das bereits am Jubiläumstheater abgespielte Bolksstüd "Familie Bollmann", das nebenbei auch weit hinter ihrem ersten Bühnensersolge zurückblieb, am Bolkstheater aufzusühren. Darauf beziehen sich nachsolgende charakteristische Zeilen der in künstlerischer Unstuhe und kummervoller Not hilflos untergegangenen Dichterin.

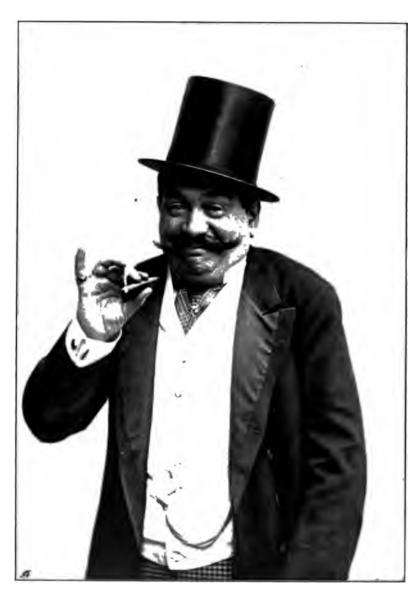

Cyrolt als Schöllhofer im "Groben Bemd".

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

Sie schreibt: "Ihr Brief, sehr geehrter Herr Doktor, hat mir eine Enttäuschung gebracht. Außerordentlich interessant wäre es mir gewesen, über das Stück mit Ihnen zu plaudern. Ich würde mich so freuen, wenn Sie mir wieder einmal das Bergnügen Ihres Besuches schenken würden. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß es mir gelingen würde, das Stück von Direktor Guttenbrunn freizubekommen. Für Sie, geehrter Doktor, sowie für mich wäre ein Triumph damit zu holen. Heute würde man beim Deutschen Bolkstheater jede Bedingung eingehen, die Sie stellen, um Sie dem Institute oder wenigstens dem bevorstehenden Berliner Gastspiel zu erhalten. Bitte, überlegen Sie doch die Sache; ich dagegen beschäftige mich bereits lebhaft mit einem Stoff, der sich möglicherweise zu Ihrer Justriedenheit ausgestalten ließe."

Einige Wochen später tam von Frau Baumberg ein auf dasselbe Thema neuerdings zurückgreifender Brief: geehrter Berr Dottor! Batte nicht gedacht, daß diese Baumberg ein so ungezogenes Frauenzimmer ist; auf meine freundliche Karte nicht einmal eine Antwort! So oder ähnlich haben Sie ficher gedacht. Man darf aber nicht gleich das Schlimmfte vorausseken. Ungezogen war ich nicht, aber frank, nicht unbedenklich frank. Sabe feit Neujahr im verdunkelten Zimmer liegen muffen und schreiben war verpont, nicht einmal benten tonnte ich -- immer eine bose Geschichte für einen Autor, wenn's im Kopf fehlt! Wenn mich mein Argt beim Briefschreiben erwischen würde, könnte ich mich auf ein paar Grobheiten gefaßt machen. Aber es drängt mich, Ihnen davon Mitteilung zu machen, daß ich "Familie Bollmann" freigekriegt habe für Wien. Den Förderern des Kaifer-Jubilaums-Stadttheaters war das Stild ein Dorn im Auge, sie haben verschiedene darin vorkommende Bemertungen buchftäblich auf sich bezogen und dem Direktor die Bölle fo beiß gemacht, dag er es bei verhältnismäßig guten Einnahmen absagte und mir es nun sogar freigab, weil ihm felbst leid fei, daß es gang verschwinden folle. Es gibt viele Menschen, die ihr ganges Leben lang von einem Haupttreffer träumen, hie und da fällt auch ein solcher, aber gewöhnlich dem größten Dümmling zu. Auch ich träume von einem Haupttreffer und möchte ganz gern so ein Dümmling sein. "Tyrolt-Gastspiel" ist Nummer und Serie — follten sie nie gezogen werden? Bon Ihrer gestrigen Meisterleistung habe ich mir heute Bunder erzählen lassen; ich gratuliere zu dem kolossalen Ersolg. Ich din wirklich keine neidisch veranlagte Natur, aber heute regt sich wirklich so etwas von Neid in mir, denke ich an diesen Herrn L..., das kann ich Ihnen sagen. Also — also weiter hoffen. Bielleicht fällt der Haupttreffer doch noch einmal zu Ihrer Sie hochschätzenden A. Baumberg."

Im Schoße der Bolfstheaterdirektion war die Idee aufgetaucht, im nächsten Frühjahre ein Bechselensemble --- Baftspiel in Berlin und Wien zu verauftalten, berart, daß die Mitglieder des Wiener Deutschen Bolkstheaters am Deutschen Theater in Berlin, die Mitglieder diefer letteren Buhne am Wiener Bolkstheater gleichzeitig auftreten. Auf eine Unfrage, ob ich mich an diesem Rünftlerzuge nach Berlin beteiligen wolle, erklärte ich mich hiezu bereit, falls wenigstens eine neue maßgebende Rolle für mich vorhanden wäre; gab aber gleichzeitig meine bescheidene Meinung dahin ab, daß ich mich für das Projekt nicht besonders erwärmen könne und das ganze Unternehmen für unprattisch und gefährlich halte. In Direttionsfreisen glaubte man an den Berliner Erfolg von Karlmeis' "Onkel Toni" und für mich sollte "Familie Wawroch", ein Arbeiterdrama, für das sich namentlich der Dramatura unseres Theaters lebhaft einsette, eine glänzende Rolle enthalten. Ich las das Stück des herrn Abamus und konnte mich der Ansicht der Direktionsherren absolut nicht anschließen. Ach fand das Talent verratende Berk bühnenunfähig, teilweife unwahr, meine "glänzende Rolle" albern und unmöglich. Dieses Urteil hielt ich auch gegenüber dem Autor, den man mir auf den hals geschickt hatte, aufrecht. Diese meine Stellungnahme gegen das Berliner Gaftspiel, gegen "Familie Wawroch" und etliche ähnliche unklare und unfertige Bühnenerzeugnisse hatten auf beiden Seiten eine Berftimmung eintreten laffen, die bei mir durch das Überhandnehmen verschiedener perfönlicher Einflüsse auf die Direktion, die dieser und dem Theater nichts weniger als zum Beil gereichen follten, berartig zunahm, daß ich am 21. Dezember 1899, unmittelbar vor der Borftellung der

"Journalisten", mit herrn Siegmund Geiringer im Direktionsbureau eine längere ausführliche Unterredung hatte, in welcher ich ihn bat, herrn v. Butovics mitzuteilen, daß ich mich unter den veränderten Berhältnissen im Deutschen Bolkstheater nicht mehr wohl fühle und auf ein weiteres Berbleiben meinerseits faum zu rechnen wäre. Amischen mir und der von mancher Seite hiezu animierten Direktion trat im Laufe der nächsten Reit eine Erfältung unserer bisher freundlich geschäftlichen Bezichungen ein, und es wurde in einer dem Direktor nabestehenden Regelgesellschaft, in der man auch kurz danach den Ersakmann für den icheidenden Kompaanon Berrn Geiringer zu finden wufte, herrn v. Bukovics nabegelegt, an meine Stelle herrn Thaller zu berufen, wenn derfelbe vom Raimund-Theater freigemacht werden könnte. Berrn v. Butovics gelang dies durch die Zahlung einer Abstandssumme von 24.000 Kronen an Direktor Gettke.

Um Sylvestertage starb einer der letzen meiner ehemaligen fröhlichen Kneipgenossen von der Abendrunde beim "Goldenen Sieb", der Tondichter und Kapellmeister Millöcker. Mitterswurzer, Berla, Greve und Glitz waren geschieden. Mehrsache Unterredungen zwischen Baron Berger, dem fünstigen Direktor des neuen Hamburger Schauspielhauses, und mir in den ersten Tagen des Jahres 1900 führten zu keinem greifbaren Resultate.

Am 13. Januar 1900 fam als erste Novität des neuen Jahres Blumenthal-Kadelburgs Lustspiel "Auf der Sonnenseite" heraus, in welchem ich als Ofenfabrikant Bummel eine vortreffliche Charge darzustellen hatte. Der starke Ersolg des heiteren Stückes veranlaßte die Direktion, während meiner nur mehr kurzen Unwesenheit am Volkstheater auch noch Lubliners "Das fünste Kad" und Blumenthal-Bernsteins Volksstück "Matthias Gollinger", in welchen Stücken ich die führenden Hauptrollen innehatte, zu geben. Namentlich im ersteren erzangen Kramer und ich im wirksamen zweiten Ukte wiederholt stürmischen Beisall auf offener Szene. Gegen das harmlose, aber vornehmere Stücken war seltsamerweise ein ganzer Rattenztönig von kleinen Intrigen losgelassen worden. Nach einem schickslisteichen Leben hatte der nach Rott jedenfalls bedeutendste Wiener Charakterkomiker Adolf Friese die Augen geschlossen.

Wer ihn nur aus seiner Operettentätigkeit kennen gelernt, hatte keine Uhnung von der gediegenen, soliden Schauspielerarbeit, die dieser auch als Lehrmeister tüchtige Künstler in den sechziger und siebenziger Jahren geleistet hat. Unvergeßlich wird mir seine rührende, schlichte Varstellung in dem alten Volksstücke: "Der Werkelmann und seine Familie" bleiben.

Am frühen Morgen des 5. Februar 1900 erhielt ich folgendes mich höchlichst überraschende Billett: "Hochverehrter Doktor! Ich habe mit heutigem Tage mein Berhältnis zu herrn Direktor v. Butovics in freundschaftlicher Beise gelöft. Hoffentlich alteriert dies unsere Freundschaft, auf die ich sehr ftolg bin, nicht im geringften und ich werbe mich freuen, Sie recht bald zu sehen. Stets in großer Berehrung Ihr Siegmund Beiringer." Benige Stunden fpater tam er in meine Bohnung, wo nun ausführlich sein Austritt aus unserem Theater besprochen ward. Obwohl Herr Geiringer in seinen Mitteilungen sich zurüchaltend verhielt, glaube ich doch vermuten zu dürfen, daß das gegen seinen Willen erfolgte überflüssige Engagement bes Bortragsmeifters, bas bevorftebende Berliner Gaftfpiel, über beffen Belingen er berechtigte 3meifel hegte, Die vielen unnügen und unfruchtbaren Engagements, die den Tagesetat des Theaters gefährlich hinaufgeschraubt hatten, mehrere Neueinführungen, wie die geplante Errichtung ber Clevenschule u. f. w., wohl die Sauptbeweggründe gewesen sein mogen, die den auch beim Bereinsausschuß nicht sonderlich beliebten Mann zu dem Entschluß brachten, die Kompagnie mit herrn v. Butovics zu Bezeichnend war es, daß der dem Bereinsausschuß angehörende Berfaffer der hier ichon einmal ermähnten Denkichrift des Deutschen Bolkstheaters, Dr. Steinhauser, der in seinem Buche nicht nur dem Direktor, fämtlichen Regisseuren, dem Dramaturgen, uns Mitgliedern, sondern auch dem Kapellmeifter des Zwischenaktsorchesters und dem Theatermaler überschwengliches Lob spendete, für die erfolgreichen Berdienste dieses tiichtigen Administrators, dem das Deutsche Bolkstheater in mancher Beziehung viel zu verdanken hatte, fein einziges Wort der Anerkennung fand, ja den Ramen Geiringer nicht einmal erwähnte.

Ende Februar erledigte ich noch zwei Gaftspiele in Brunn

und Preßburg, in welch letterer Stadt die Doppelsprachigkeit der Bevölkerung zur Anstellung eines Theaterdirektors geführt hatte, der zwei Gesellschaften, eine ungarische und eine deutsche, zugleich zu halten verpslichtet war, durch welche unpraktische Maßregel wohl nichts weiter erreicht werden dürfte, als daß das ungarische Theater nicht leben, das deutsche nicht sterben kann.

An unserem Stammtisch in der gemütlichen "Magnatensichwemme" des "Königs von Ungarn", dem Jahre hindurch der ewig heitere hochbetagte Hofjuwelier Syré präsidierte, brachte Chiavacci eines Abends den Kapitän der unglücklichen "Beresnice", die, von Brasilien kommend, mit vier Pestkranken an Bord bekanntlich vierundsiedzig Tage im mittelländischen Meer herumlavieren mußte, dis man ihr erlaubte, an Land zu kommen. Den interessanten Erzählungen des stattlichen Dalsmatiners, der seine bereits unwillig gewordene Mannschaft auf dieser martervollen, gefährlichen und abenteuerlichen Irrsahrt in Zügel zu halten wußte, lauschten wir mit großem Interesse.

Meine letten Spielabende waren herangerückt und am 30. März 1900 betrat ich als Briefträger Klemm in "Lolos Bater", wie ich vermuten mufte, jum lettenmale, die Buhne des Deutschen Bolkstheaters. Gine mir angebotene Abschiedsvorstellung hatte ich mir ausdriicklich verbeten. So schied ich in aller Stille aus dem mir liebgewordenen Theater, dem ich eine ftattliche Reihe von schönen Erfolgen verdankte und zu beffen Bedeihen ich, wie ich mir schmeicheln barf, seit Eröffnung des Saufes ebenfalls mein bescheidenes Scherflein redlich bei getragen hatte. Möglicherweise wurde durch so manche unliebfame Erfahrung in den letten Monaten eine Abspannung meiner Nerven berbeigeführt, aber mich überkam damals zum erftenmale eine gewisse Theatermüdigkeit, die sich auch während der unter den angenehmften Berhältniffen sich vollziehenden, im Berbste unternommenen Gastspielreise in Österreich und Deutschland nicht verlor, so daß ich von jest ab dem Gedanken, mich von der Bühne zurückzuziehen, immer mehr und mehr Raum gab.

Bald nach mir war auch Girardi, ber eine Lösung seines laufenden Vertrages erreicht hatte, vom Bolkstheater geschieden,

in welches nun wieder Tewele zurückgeholt wurde, der bei ben nach Jauners Tode im Karl-Theater arrangierten Bolkstheateraufführungen mitwirken und beim beranrudenden Berliner Gaftspiel Girardis Rolle in "Onkel Toni" übernehmen follte. Über unsere etwas forcierten Abgänge vom Deutschen Volkstheater ließ sich der Kunstkritiker der "Neuen freien Presse" im Feuilleton vom 5. April 1900 u. a. wie folgt vernehmen: "Aus den Kämpfen der Autoritäten, die keine find, mit Talenten, die es find und fich als solche fühlen, ift der Wiener Bühne schon viel Schaben erwachsen. Inrolt, einer unserer allerbeften Schauspieler, fiel eben als Opfer eines folchen Streites, Girardi war aus ähnlichen Ursachen genötigt, sich aus einem willtommenen Luftigmacher in einen Charakterkomiker von zweifelhaftem Werte zu verwandeln, Tewele mußte Jahre marten, ehe er die geeignete Berufsstätte wiederfand. Leider ziehen auch die Theater dreffierte und gefügige Mittelmäßigkeiten dem schwerer zu behandelnden Talente vor."

Bährend eines Gaftspieles in Linz, Ende Upril 1900, las ich die Wiener Berichte über die Erstaufführung des für mich bedeutungsvoll gewordenen Stückes "Familie Bawroch". Wie ich vorauszusagen gewagt hatte, hat dieses Stück troz der Fürsorge des regieführenden Dramaturgen, der sich sogar einer Reise nach Mährisch-Oftrau unterzog, um an Ort und Stelle lebendige Streikestudien zu machen und zerschlissene Arbeitersgewänder als Kostüme einzukaufen, beim Publikum Unwillen erregt, wurde zurückgewiesen und erlebte einen Durchfall, der sich bei einer späteren Aufführung am Lessing-Theater in Berlin, wo es eine Zeitlang verboten war, wiederholte.

Mit Direktor Gettke hatte ich für nächsten Herbst ein Gastspiel am Raimund-Theater, auf vierzig Abende berechnet, verabredet, von dem mich der liebenswürdige Direktor, da ich um diese Zeit erkrankte, entband.

In den ersten Maitagen 1901 gastierte ich an acht Abenden abermals am Deutschen Landestheater in Prag.

Nach einwöchentlichem Aufenthalte in Dresden sah ich auf dem Heimwege am Bolkstheater in Wien die dort gaftierenden Schauspieler des Berliner "Deutschen Theaters" in einer Mustersaufführung ihrer mitgebrachten Novität "Der Probetandidat".

"Das sabe Lehrerstüd," das unbegreislicherweise von der Direktion des Deutschen Bolkstheaters nicht angenommen worden war, gestaltete sich zum Kassenmagnet der Berliner. Ich möchte hier die Bermutung aussprechen, daß dieses Resus des "Probestandidaten" auf den weiteren Entgang mancher bühnenwirksamen Stücke, wie "Flachsmann als Erzieher", "Jugend von heute", "Rosenmontag" u. s. w., die in den Rahmen des Bolkstheaters zum mindesten ebensogut gepaßt hätten, wie in den unserer Hosbühne, nicht ohne Einsluß geblieben war.

Das von dem Direktor des Deutschen Bolkstheaters uns günftig abgeschlossene und nicht genügend vorbereitete Ensembles gaftspiel in Berlin brachte im großen ganzen nicht nennensswerten künftlerischen und materiell negativen Erfolg. Karlweis' "Onkel Toni", auf den man als Novität noch die meiste Hoffnung gesetzt hatte, war abgefallen. Das Endresultat dieses unter ungünftigen Auspizien eingeleiteten Wechselgastspieles, dem auch die meisten Mitglieder des Bolkstheaters geringes Vertrauen entgegenbrachten, war, daß nunmehr fast alljährlich Direktor Brahm mit seiner Schauspielgesellschaft in Wien ersicheint, Herr v. Bukovics aber strotz seines in Verlin voreilig gegebenen Versprechens nicht mehr wiederkam.

Um 8. Juli 1900 hatte ich mit meiner Frau in aller Stille das Fest unserer silbernen Hochzeit geseiert und zwei Tage später trat ich eine den ganzen Monat in Unspruch nehmende Gastspielsahrt nach Teplig, Karlsbad und Marienbad an, von der ich, unter der qualvollen Hige leidend, abgespannt und ermüdet heimfehrte. In den böhmischen Bädern hatte ich manchen lieben Bekannten getrossen, so den Dichter und deutschen Reichstagsabgeordneten Albert Traeger, Stettenheim, das liebenswürdige Ghepaar Chiavacci, die Wiener, Berliner und Prager Kollegen Frau Schmittlein, Berta Hausner, Pategg und Löwe, sowie die lebensstohe Mannheimer Tragödin Fräulein Liftl.

Den Hochsommer verlebte ich teilweise im einsam am Radstätter Tauern gelegenen Lungauer Markte Mauterndorf an der Murtalbahn und in Pörtschach, wo uns im gastlichen Mayerschen Hause die beiden sidelen Burgtheaterkollegen Treßler und Biesant gar manchen luftigen Ubend bereiteten, teilweise in der hoch am Ritten auf einer Almwiese gelegenen Pension

Briol, einer Dependance des traulichen Tiroler Bades Dreistirchen. Hier fand ich als anregenden Gesellschafter und strammen Begleiter auf bösen Rittensteigen den pensionierten Wiener Gymnasialdirektor Dr. Erasmus Schwab, der als eingesleischter Schwämmefreund mich auf dem hier oben besonders günstigen und ergiebigen Terrain zum eifrigen "Schwammerlsucher" heransbildete. Der Heinweg führte mich über Salzburg nach St. Gilgen am Wolfgangsee, wo ich bis zum herbst Ausenthalt nahm.

Im Oktober gastierte ich wieder in Brünn und lernte in Graz das neue Stadttheater kennen, das mit seinem übergroßen Bau und seiner badurch bedingten koftspieligeren Regie den Stadtvätern wie dem jeweiligen Direktor noch manche trübe Stunde bereiten dürfte.

Mitte November trat ich jum lettenmale eine größere Gaftspielreise an, die mich nach mehreren öfterreichischen Provingftädten, ein zweitesmal an das tal. hoftheater in Stuttgart, schließlich an das großherzogliche Hof- und Nationaltheater in Mannheim führte, dem mein ehemaliger Stadttheaterfollege Dr. August Bassermann schon seit Jahren als Intendant vorfteht. Bährend ich in Stuttgart, mo feit neuester Zeit auch im fgl. Wilhelma-Theater in Canftatt unter fehr erschwerten Umständen gespielt werden muß, durch übermäßige Proben und liebenswürdige Gaftereien allzuftark in Anspruch genommen wurde, fo daß ich das Ende meines vierzehntägigen Aufenthaltes taum erwarten konnte, brachte mir das fürzere Gaftspiel in Mannheim ruhigeres Arbeiten und Genießen. Im Baffermannichen Patrizierhause und bei unferem lieben Mannheimer Jugendbefannten Kaufmann Kuhn wurden ich und meine Frau überaus herzlich aufgenommen. Bur Borftellung des "Bierten Gebotes" fam von Beidelberg herüber unfer einstige Stadttheatertollege Beinrich, der ebenfalls feit Dezennien in der herr-Musenstadt als beliebter Direktor das Theaterzepter führt. Bor der Aufführung des Anzengruberichen Bolfsitudes belauschte meine Frau im Korridor des Theaters ein Gespräch zweier ehrsamen Mannheimerinnen, zwischen denen sich folgender Dialog entipann:

Dame A.: "Also Sie sind heut' auch komme? Wolle Se ben Wiener Künschtler auch sehe?"

Dame B.: "Jaaa! Geschtern hab' ich koi Zeit g'habt. Im "Hemd", da soll er ja putig g'wese sei? Heut gebbe se von dem berühmte Anzengruber das "Bierte Gebot" — das soll ja ein wüschtes, fürchterliches Stück sei?"

Dame A.: "Hab' ich mir auch sage lasse! Na (mit resolutem Ansah, das Parkett zu betreten), ich bin heut auf alles gesaßt!"

Kurz vor Weihnachten kehrten wir aus Innsbruck, wo mein Gaftspielzyklus endete, nach Hause zurück, wo unser friedeliche Markt —- eine angenehme Christbescherung! — zum erstenemale im elektrischen Licht glänzte.

Ru meinem lieben ältesten Gutenfteiner Freunde, dem jovialen f. f. Notar Trebefiner, hatte sich in den legen Jahren ein neuer gesellt, der Wiener hofbildhauer Schönthaler, gleich Staudial und Gauermann ein Sohn unseres Tales, der sich in feinem 79. Lebensjahre am Juge unferes Mariahilferberges eine reizende Billenklause erbaut hat, in der er nach einem arbeitsreichen Künftlerleben den Reft seiner Tage als scharf fritischer Einsiedler zu verbringen gedenkt. Bei anregenden und interessanten Schilderungen und Erzählungen Schönthalers vom "alten Wien", bei fröhlichen Schlittenfahrten und Eisschießen und nicht am wenigsten bei kurzweiligem Tarockspiel in warmen gemütlichen Stuben vergingen die ftrengen Bintermonate des Jahres 1901. Mit der milderen Märzluft flog auch in unser raubes, lange genug eingeschneites Tal die Sehnsucht nach dem Siiden und nach turzem Entschluß faß ein luftiges Gutenfteiner Reiseguartett, Trebesiner und fein ältestes Töchterchen, ich und meine Frau im Gilzuge, ber mit uns an die frangösische Riviera braufte. In Mentone murde unser Standquartier aufgeschlagen und von da aus mit den stündlich verkehrenden Suplementaire-Expreßzügen San Remo, Monte Carlo, Nizza und Cannes besucht, wiederholte Fußpartien auf der herrlichen Cornichestraße, nach dem Felsenneste Roquebrune und dem Kap Martin unternommen. In Nizza begrüßten wir unsere ehemaligen Stadttheaterkollegen, das Chepaar Saar, ihn als Chef der Firma Claud und Metivet, seine Frau als Schriftstellerin. Im Gärtchen ihres in der Rue Berold liegenden Hauses umftanden wir wehmutsvoll das

lauschige Plätchen, auf welchem unser gemeinsamer Freund Mittermurger mabrend feines hiefigen Befuches den "Ronig Philipp" ftudierte. Saars machten unsere liebenswürdigen Führer und zeigten uns aufer ben labenreichen Strafen ber Stadt die kolossale, leider nicht ausgebaute Billa Sardous am ausfichtsreichen Borgebirge Montboron, den Schlofberg, den Friedhof mit Gambettas Grabftätte, ein anderesmal das Quartier de Cimiez, das vornehmfte Viertel Nizzas, das Kapuzinerklofter daselbst, auf dem Blage eines einstigen Dianatempels stehend, und eine savonardische Kneipwirtschaft mit origineller offener Soffüche. Als Glanzpunkt des ganzen herrlichen Erdenstriches erschien mir im lieblichen Cannes die Californie, ein Aussichtspunkt von paradiesischer Schönheit. Auf wohlgepflegten Serpentinwegen gelangt man zwischen reich ausgeschmückten Schlöffern und eleganten Landvillen, immer zwischen Orangerien und Bald mandelnd, auf den Gipfel des Berges. Wer je von da oben das entzudende Rundbild genoffen, dem wird es ftets in Erinnerung bleiben. Vor uns das blaue Meer, rechts unten die Stadt mit ihrem anheimelnden Safen, einige Kilometer entfernt die entzudenden Lerinischen Inseln St. Marguerite und St. Honorat, beide in dichtes Waldesgrün gebettet, links hinüber das Rap d'Untibes und die zahllosen fleinen Buchten. hinter Cannes gegen Norden erhebt sich malerisches hügelland mit den gahllofen Ortschaften. Burgen, Kirchen und Rlöftern, das Territorium immer anfteigend bis zu der herrlichen Schlußdekoration dieses einzig schönen Banoramas, den filberweiß glänzenden Seealven Frankreichs und Ataliens. Allgemein gilt Monte Carlo als die Perle der Riviera. In gewissem Sinne ja; aber Spielbank und Hyperkultur erzeugen bei dem ehrlichen Naturfreunde bald einen unangenehm wirtenden Rudichlag.

Auf der Heimreise hielten wir uns in Genua auf. Aus dem Leuchtturmtunnel herausfahrend, genossen wir den übersraschenden Anblick des schiffreichen Genueser Hafens. In der Stadt ging es sehr lebhaft zu und wir konnten von Glücksagen, ohne vorherige Bestellung im Hotel de Londres noch Quartier gesunden zu haben. Der große Reisezug nach Rom und Unteritalien geht doch über den Gotthard, ein großer Teil des Rivierenpublikums nimmt ebenfalls diesen Weg und da

wimmelte es nun von Fremden in der mächtigen hafen- und Handelsstadt. In liebensmürdiger Begleitung eines mit uns angekommenen Schweizer Eisenbahndirektors besuchten wir nach bem Diner die großortigen hafenanlagen, sowie die via Carlo Alberto mit ihren alten, durch Ums und Aubauten absonderlich aussehenden, acht- und zehnstöckigen Bäusern. In dieser interessanten Strafe wohnte einstmals die reiche Genueser Sandelswelt, heute das arme Bolf. Durch steile, oft kaum zwei Meter breite Bäßchen stiegen wir zur Piazza Deferrari hinan, einem Mittelpunkte des Berkehrs. Über den Strafen auf gespannten Seilen, an den Fensterhaten, auf Sausgittern und Bartenzäunen, überall hängt Bafche zum Trodnen. Man bekommt den Eindruck, als ob hier in jedem Sause ununterbrochen gewaschen murde. Auf obermähntem Plate, in der hier einmündenden Galeria Mazzini, ein dem Deutschen ungewohntes Wogen und Brausen, Lärmen und Feilschen der lebhaften Menge. Wenn man mit einem Berliner beisammen ist, beginnt sofort der Unterricht, ift man in Gesellschaft eines Schweizers, bekommt man das Lob ihrer republikanischen Ginrichtungen zu hören. Bei einem trefflichen Glase Banrischen erklärte unser freundliche Führer in geiftvoller Beife den wichtigen Zweck ber allerdings nicht viel über zweimalhunderttausend Mann zählenden Schweizer Militärmacht. Um andern Morgen fuhren wir mit der Draftseilbahn nach dem Forte Castellaccio, von bem wir eine umfassende Aussicht über ben ganzen Golf von Genua genossen. In einem Halbfreis, am Abhange eines fünfzehn Kilometer langen Gebirgszuges liegt die "ftolze" Stadt da. Nun murden noch die berühmten Strafen mit den herrlichen genuesischen alten Balästen aufgesucht, die Standbilder Biktor Emanuels und Mazzinis besichtigt und die gang eigenartig auf einer Felsbaftion angelegte Villeta di negro, eine Urt Gebirgsstadtvarf mit Wasserwerk, herrlichen Begen, lauschigen Grotten und prächtiger Aussicht auf Stadt und hafen bewundert. Bei den Bauten der Staliener entziidt mich ftets das Dimenfionale. Wir verfügen oft über denselben Raum und doch, scheint es, verstehen wir nicht immer ihn zur richtigen Geltung zu bringen. Den Rachmittag widmeten wir dem Campo Santo. Man fagte mir, der Friedhof Genuas mare ber schönfte

der Welt. Ich kann selbstverständlich diese Behauptung nicht auf ihre Wahrheit prüfen, aber das weiß ich, wer diesen großartigen, unbeschreiblich schönen Gottesader nicht besichtigte, bat Genuas Rierde nicht gesehen. Auch hier imponieren zuerst die folossalen Dimensionen der ganzen Anlage. Gine Toten ft abt! Ruerst betritt man den ebenen Teil des Friedhofes, vier riesengroße Totenfelder, eingerahmt von Kreuzgängen, in denen die mit originellen und tunftvollen Dentmälern geschmudten Grufte liegen. Gewiß ist nicht jedes Denkmal ein großes Kunstwert, aber fast überall wirkt ergreifend der kühne realistische Zug in der Berfinnbildlichung verblichener und hinterbliebener Bersonen, die verblüffend naturalistisch dargestellt sind. Wie mehmutsvoll stimmt uns der im Strafenfleide an dem Grabbenkmal seiner Gattin lehnende, schluchzende Mann, die um die Gruft ihres Baters stehende Familie im Hauskleide, die kleinen Kinder nicht ohne ihr Spielzeug, der machende alte Rapuziner, die Mutter, die den Schleier vom Untlit ihres toten Sohnes hebt, die in die halboffene Tür der Gruft schreitende junge Frau! Aus dem ebenen Terrain steigt man schließlich eine gewaltige Treppe, etwa vierzig Meter hoch, empor. Wir sind am Abhange eines der Berge des Bisagnotales. Ein Plateau, in Ovalform, umgrenzt von Bogengängen mit den kostbaren Grabmälern der vornehmen Familien Genuas. In der Mitte die Begräbniskirche, deren Kuppel von mächtigen schwarzen Marmorfäulen getragen wird. Hier oben ruht auch Mazzini. Ich wunderte mich, daß man hier noch nicht das Beispiel Mailands nachgeahmt hat, wo die Leichenzüge nach dem daselbst ebenfalls weitentfernten Gottesacker mittels eigener Eisenbahn verkehren. Ein Ausflug im Wagen nach Nervi und dem reizend gelegenen Ravallo an der Riviera di Levante schloß unseren kurzen Aufenthalt in Genua. Um unsere langjährigen Hospitanten am Wiener Hotelstammtische Ingenieur Bier Giacomo Piatti und den Rentier Uluffe Guidi aufzusuchen, machten wir weitere Stationen in Mailand und Lugano, wo wir von den Familien unserer lieben ehemaligen Tischkameraden auf das gaftfreundlichste empfangen wurden.

In Lugano, diesem, wie ein italienisches Wort lautet, "auf die Erde herabgefallenem Stück himmel," versäumten wir

nicht, vom Monte Salvatore die im Schnee starrenden Gebirgstetten des Gotthard, Simplon, der Walliseralpen und des Monte Rosa anzustaunen. Unter stürmischem Schneegestöber ging es im behaglichen Gisenbahnspeisewagen über den Gotthard und nach kurzen Etappen in Luzern und Zürich, die wir unseren Reisegesährten zuliebe machten, erreichten wir am 6. Upril 1901 wieder die österreichische Grenze.

Wenige Tage daheim, erhielt ich am 4. Mai 1901 ein Schreiben Direktor v. Bukovics', worin mich derselbe freundlichst einlud, bei einer Mufteraufführung des "vierten Gebotes", die das Komitee des Anzengruber-Denkmalfondes im Deutschen Bolfstheater veranstalten wolle, als "Schalanter" mitzuwirken. So war mit einemmale eine von mir nicht nichr erwartete Berbindung mit dem Boltstheater hergeftellt. Ich fagte zu und wurde der 28. November d. J. als Tag der Borftellung festgesett. Den Sommer unternahm ich einen längeren Ausflug nach der steirisch-färntnerischen Grenze, schlug mein Hauptauartier in dem malerischen Friesach auf, wo der in weitesten Rreifen bekannte Untiquitätensammler Schuftermeifter Lattacher mich stundenlang mit seinen Schätzen unterhielt, trieb mich dann in der Judenburger Gegend, in Breblau und Treibach-Althofen herum, in welch letterem Orte ich bei der einstigen Wiener Operettendiva Unna Grobecker, die hier hochbetagt ein Schlößchen bewohnt, meine Karte abgab und das hier ebenfalls anfässige Chepaar Braf Rinsty-Balman in feinem allerliebsten Sommerheim überraschte. Auf dem Beimwege machte ich noch einen Abstecher in das Aspanggebiet, wo ich im einsam, aber höchftgelegenen Orte Niederöfterreichs, in Mönnichfirchen, meinen lieben Rollegen Retty begrüßte. Unläftlich eines erfreulichen Besuches, den mir Edgar v. Spiegl machte, legte ich diesem warmen Freunde und Wohltäter aller Bilfsbedürftigen die abermals notwendig gewordene Reftaurierung der Grabstätte Raimunds nahe und alsbald nahm der liebenswürdige Präsident ber "Concordia" diese Ungelegenheit in seine fordernde Sand. Einer freundlichen Ginladung des Präsidiums des öfterreichischen Bühnenvereines bei einer Aufführung von "Therese Krones", die zur Feier des hundertjährigen Geburtsfestes der Rünftlerin in ihrem heimatsorte veranstaltet wurde, in der Rolle des "Ferdinand Raimund" mitzuwirken, konnte ich leider nicht Folge leiften und mußte dieselbe dankend ablehnen.

Ende Oftober erhielt ich ein neuerliches Schreiben von der Direktion des Deutschen Bolkstheaters, worin mir der Untrag gemacht wurde, "salls sich eine passende Novität fände"—neuerdings an dieser Bühne zu gastieren. Als ich einige Tage später zum Leichenbegängnis des früh dahingeschiedenen Karlweis nach Wien kam, traf ich auch mit Direktor v. Bukovics und dessen neuem Kompagnon Herrn Artur Perger zusammen, wobei die Gastspielsrage mündlich besprochen und von Seite der Direktion besonderes Gewicht darauf gelegt wurde, das "Grobe Hend" wieder in das Repertoire aufzunehmen.

Um 28. November 1901 fand nun die geplante Festvorftellung des "Bierten Gebotes" unter liebenswürdiger Mitwirfung mehrerer Hofschauspieler ftatt. Da man im Bublitum mehrfach annahm, daß mein diesmaliges Auftreten mein lettes bedeuten follte, gestaltete sich dieser Abend für mich zu einer denkwürdigen und schmeichelhaften Theatererinnerung. demonstrativem Beifall empfangen, ehrte mich das übervolle haus mährend des ganzen Abends mit besonderer Auszeichnung. Nach dem zweiten Afte umgab mich plöglich ein Hain von Kränzen und Lorbeerbäumen. Auch treue Kollegen und die Direktion des Bolkstheaters hatten sich mit reichen Blumenspenden eingestellt. Briefe, Telegramme und Glückwunschfarten aus Wien, Österreich und Deutschland tamen in meine Garderobe: nach der Borftellung umjubelte mich beim Bühnenausgange die jugendliche Unhängerschar. Die Wiener Kritik nahm von all diesen Ehrungen freundliche Kenntnis und empfahl der Direktion und mir in liebenswürdigster Beise meine Biederfehr ans Deutsche Bolkstheater. Trop der namhaft erhöhten Preise war das Theater für diese Vorstellung schon Tage vorher vollständig ausverkauft und die Direktion sah sich veranlaßt, den Festabend am 9. Dezember zu wiederholen, an dem wir abermals zu obgenanntem Zwecke vor total ausverkauftem hause "Das vierte Gebot" spielen konnten.

Während meines Aufenthaltes in Wien hatte ich mehrsfache Besprechungen mit dem Kompagnon des Direktors, Herrn Perger, der wohl nicht zur günftigften Stunde in das bisber

vom Glück bevorzugte Deutsche Bolkstheater eingetreten war. Auch er, ein homo novus, der, von dritter Seite beeinfluft, feinerzeit mein Scheiden nicht ungünftig aufnahm, hielt nunmehr mein Wiederkommen für erwünscht. Berr Berger hatte die miggludten Experimente mit dem Berliner Gaftspiel, mit ber zu teinem Erfolg führenden Elevenschule und mit ben zahlreichen Engagements des Bortragsmeisters mitgemacht. Nicht besonders glückliche Ratgeber hatten die Direktion zur Unnahme einer Reihe von modern naturalistischen Stücken veranlaft, die bei ihrer Aufführung nicht nur zweifelhafte Erfolge und ausgesprochene Durchfälle brachten, sondern auch zu wiederholtenmalen eine laut sich äußernde Entrüftung des Stammpublitums hervorriefen, das feine dem Boltstheater bisher unausgesett erwiesene Bunft bemfelben mertlich zu entgieben begann. Bon den Novitäten dieser Beriode erreichten allein achtzehn nicht mehr als vier Wiederholungen. Die Bühne des Bolkstheaters von diesem mit ziemlicher Frechheit auftretenden humorlosen dramatischen Quart energisch zu fäubern, dazu fehlte allerdings dem neuen Kompagnon der Direktion die Autorität, vor allem die artistische Eignung. Anfänglich den damaligen artiftischen Führern des Theaters mit blindem Bertrauen entgegengekommen, gewann der im finanziellen Geschäfte erfahrene Mann durch die fich ungunftiger anlaffenden Kassenrapporte nunmehr die Überzeugung, daß der in den Volkstheaterkanzleien eingeriffenen Wirtschaft doch ein Ende bereitet werden muffe. Der stille Kompagnon soll sich mitunter in einen unangenehm lauten verwandelt haben.

Einzelne Maßnahmen wurden von Herrn Berger geplant, kamen aber nicht zur Ausführung. Seinem begreiflichen Bunsche, je eher je lieber dieser kostspicitigen Theaterkompagnie zu enterinnen, konnte der Direktor des Deutschen Bolkstheaters dadurch willsahren, daß er in dem langjährigen Mitgliede des Theaters, in Herrn Adolf Beisse, den Mann sand, der sich bereit erklärte, als Nachfolger Bergers an dessen Stelle zu treten. Während dieser Berhandlungen hatte sich mit der gelungenen Aufführung des gemütlichen, bühnenwirtsamen Studentenstückes "Altheidelsberg" ein sensationeller Kassenzerfolg eingestellt, dessen glänzende Einnahmen den Scheidenden wenigstens in materieller Hinsicht

für die ihm aufgedrungene Anteilnahme an einer kurzen, freudund ergebnistofen Theaterperiode teilweife entschädigten.

Abolf Beisse, ein arbeitsfreudiger Theatersachmann, trat jest nicht mehr als "stiller" Kompagnon an die Seite des Herrn v. Butovics, sondern als gleichberechtigter artistischer Mitdirektor, der vom ersten Tage an der Öffentlichkeit, dem Bereinsausschusse und den Theatermitgliedern gegenüber seine für die Zukunft des Institutes hoffentlich ersprießliche Stellung energisch betonte.

Mit einer stillen Genugtuung im Herzen kehrte ich, einen neuen Gastspielvertrag des Deutschen Bolkstheaters in der Tasche, zu den Weihnachtstagen nach Gutenstein zurück.

Im ersten Monate des Jahres 1902 trat ich vorerst an fünf Ubenden in Brunn auf, ließ darauf einige fleinere Gaftspiele folgen und traf Ende Januar zu den Proben des neuen Kadelburgichen Schwankes "Familie Schimet" in Wien ein, den ich für die öfterreichischen Bühnen bearbeitet hatte. Nachdem zu Beginn meines Gaftspieles die alten Repertoirstude, insbesondere das neu aufgenommene "Grobe Bemd" ihre Schuldigfeit getan hatten, ernteten wir mit der tollen Boffe fturmifchen Lacherfolg, der nicht zum mindesten der brillanten Darftellung burch durchwegs erfte Mitglieder zu verdanken mar. Nach jahrelanger Baufe hatte ich wieder die Freude, mit meinem alten Bühnenkriegskameraben Tewele im heiteren Duett gu wirken. Thaller hatte nach einundeinhalb Jahren infolge Unzufriedenheit mit seiner Stellung und Beschäftigung Deutschen Bolkstheater von der Direktion seine Entlassung erbeten und ging an das Theater an der Wien, das er ebenfalls bald verließ, um schließlich jum Ausgangspunkte seiner Wiener Tätigkeit, zum Raimund-Theater, zurudzukehren. 2. April 1902 beschloß ich mein Gaftspiel und begab mich zu längerem Aufenthalte nach Abbazia. Bom herrlichsten Frühlingswetter begünftigt, unternahm ich in Gefellschaft der hofrate und Brofessoren Menger und Brünhut, des liebenswürdigen Chepaares Gomperg-Bettelheim, der Luftspieldichter Triesch und Radelburg Land- und Seeausflüge, bestieg den Monte Maggiore, der uns mit feiner noch einen halben Meter hohen Schneedede beim Aufftieg auf der Nordseite des Berges gehörig zu schaffen

machte, aber dafür auch durch eine umfassende Aussicht auf die Anseln des Quarnero, sowie auf das reliefartia sich darbietende iftrianische "Tschitschenland" reichlich belohnte, und machte fast jeden zweiten Tag eine längere Meerfahrt nach Buccari, Cherso, Bola u. f. w. Wenn ich nach meinem vorjährigen Besuche ber französischen Riviera diese mit Abbazia in Bergleich bringe. so fällt derselbe doch nicht allzusehr zu Ungunften unseres heimischen aufstrebenden Quarnerobades aus. Die Weltorte Nizza, Cannes, Monte Carlo, Mentone, San Remo, die Großartigfeit der Natur, die reiche Begetation, die Mannigfaltigfeit der impofanten Ruftenftrede, die wilde Brandung des offenen Meeres — das alles kann natürlich durch nichts übertroffen werden, dafür bietet aber der Abbazianer Aufenthalt angenehmen und bequemen Schiffverkehr, der an der frangösischen Riviera, wo fast alle Schiffe die gerade Linie Marseille-Genua durchlaufen, vollständig fehlt und dem Meere eine gewisse Gintönigkeit verleiht.

Mit großem Interesse las ich bas mir übermittelte Schönherrsche Drama "Sonnwendtag", das dem Deutschen Bolkstheater durch eine Ungeschicklichkeit bedauerlicherweise verloren gegangen war. Als ich dem Dichter gelinde Borwürfe machte, daß er sich mit seinem Bühnenwerke nicht an mich, den für seine Figur des Rofnerbauern sich doch gewiß begeisternden Schauspieler, gewendet, erhielt ich von ihm eine für mich überaus liebenswürdige Antwort, die mit folgenden Zeilen schloß: "Mehr als einmal gedachte ich schon nach der unter direkt fränkenden Umftänden erfolgten Ablehnung des "Sonnwendtag" im Deutschen Bolkstheater mit meinem Manuskript zu Ihnen zu wandern (folgt eine schmeichelhafte perfönliche Bemerkung)... aber gang aufrichtig gesagt, ich schämte mich, mit meinem Stud hausieren zu gehen. Man hat eben auch ein kleines bikchen Riinftlerftolz. Und ich hätte es niemals fertig gebracht, durch ein hintertürchen des Deutschen Volkstheaters wieder hineinzuschlüpfen, nachdem man mich beim Hauptvortal hinausgeschmiffen hatte."

Auch das mir von unserem Gutensteiner Patriarchen Schönthaler übersandte Erstlingswerf eines seiner Arbeiter, das Wertmannsche Boltsstud "Der Kreuzwegsturmer", das späterhin

Throit, Tagebuch.

am Raimund-Theater einen literarischen Uchtungserfolg errang, wäre für das Deutsche Bolkstheater wohl zu erwerben gewesen.

Ru den im Mai 1902 von der Berliner Generalintendang und dem Prager Theaterdirektor Angelo Neumann in Berlin arrangierten "Meisterspielen" war auch ich eingelaben worden, bei der Aufführung des "Bierten Gebotes" meinen Schalanter zu spielen. Das ganze Unternehmen mar oberflächlich, teilweise sogar unfünstlerisch vorbereitet und daher in mancher Beziehung verunglückt. Wir Wiener kamen bei diesem durch das ungünftige haus des neuen tgl. Operntheaters, durch die Migbeliebtheit maggebender Personen und so manches andere erschwerten Rünftlerwettkampfe noch mit beiler haut aus der Schlacht, in ber nicht nur einzelne Rünftler, fondern gleich ganze Ensembles fritisch totgeschlagen wurden. Gine heitere Episode spielte fich im Hotel Monopole ab, wo wir abgestiegen waren. Abends nach dem Auspacen hatte meine Frau einen schmalen Schrank in der Wand entdeckt, in welchem sie nun den verlumpten Unzug "Schalanters" barg. Diefer vermeintliche Wandschrank war aber ein Drehkaften, aus dem vom Sausdiener ohne Beläftigung ber Paffagiere die reinzumachenden Kleider entnommen werden. In frühester Morgenstunde hörte ich folgendes Gespräch des entsetten hausdieners, der "Schalanters" Rleider und Schuhwert in der Hand hielt, mit dem Stubenmädchen: "Riete, bitte, fragen Sie doch mal beim Portier, wer auf 26 logiert. Sehen Sie sich nur mal fo mas an! Det Beinkleid und ber Rock und nu — die Stiebel! — jreulich! — Dat muffen doch Strolche fein! - Na - fo mas!" -- Die Antwort bes Portiers brachte die Lösung des komischen Migverständnisses. Meine Tätigkeit schloß ich mit einem bis in die Junitage mährenden Gaftspiele in Brag.

Durch eine namhafte Spende des Wiener Journalistensund Schriftstellervereines "Concordia" war die Restaurierung der Raimundschen Grabstätte in Gutenstein ermöglicht worden und bei einer Mitte Juni 1902 daselbst stattgefundenen Feierslichkeit, an der über achtzig illustre Wiener Gäste, darunter Burgtheaterdirektor Schlenther, Professor Dr. Minor, Baurat Streit, Dr. Glossy, zahlreiche Schriftsteller, Journalisten, Theaterdirektoren und Künstler teilnahmen, wurde die in den

Gruftwänden neuhergestellte Dichterruhestätte vom Prior des Servitenklofters eingeweiht. Die Sommermonate verbrachte ich in Gutenstein, mich eingehend mit mehreren neuen Stücken beschäftigend, die anläßlich meines neuerlichen Gastspieles am Deutschen Bolkstheater gegeben werden sollten.

Mit den beiden Kollegenfamilien Retty, die in und bei Gutenstein zur Sommerfrische weilten, wurden zahlreiche Auß-flüge unternommen, insbesondere nach dem entzückenden Jagd-besitz der liebenswürdigen Familie Kommerzialrat Berl in Urgesbach.

Anfangs September holte ich meine Frau in Börtschach ab, folgte einer freundlichen Einladung Bankier Kantors, sein an den Millstättersee hingezaubertes Sommerheim zu besichtigen und fuhr über die Radskätter Tauern nach Gastein, wo ich drei Wochen lang die meiner Gesundheit kaum vorsteilhaft gewesenen Bäder, die mich sehr aufregten, gebrauchte.

Schon während eines in den Schlußtagen des September in Brünn stattfindenden Gastspieles hatte ich mit einer neuerlich heftig auftretenden Schlaslosigkeit zu kämpsen, die während der im Deutschen Bolkstheater beginnenden, anstrengenden Probentage von "Gebildete Menschen" und "Altheidelberg" solche Dimensionen annahm, daß ich nur mit dem Aufgebot aller Kräfte die ersten sechs Borstellungen und die sir mich neue Rolle des Dr. Jüttner in "Altheidelberg" absolvieren konnte. Meine Nerven versagten vollständig. Um 9. Oktober 1902 bat ich die Direktion um Aushebung meines dreimonatlichen — nicht, wie einzelne Blätter irrtümlicherweise berichteten, dreizjährigen — Gastspielvertrages, da ich den sesten Entschlußgesaßt hatte, von der Bühne, die an mein Nervensystem doch zu starte Ansorderungen zu stellen schien, ssir immer zu scheiden.

Ein eigentümlicher Zufall wollte es, daß ich genau an demselben Tage, an dem ich vor zweiunddreißig Jahren in Graz meine Theaterlaufbahn begonnen, meine schauspielerische Tätigkeit in Wien beschloß. Um 8. Oktober 1902 betrat ich in meiner letzen neuen Rolle des "Idr. Jüttner" zum letzenmale die Biihne.

Freunde und Bekannte, Journalisten und Kollegen drangen in mich, meinen schnell gefaßten Entschluß zu wider-

rusen. Ich sollte, riet man, bevor ich meiner Kunst ganz entsiagte, lieber nur ab und zu, vielleicht in weniger anstrengenden Rollen, auftreten, mit einem Worte, mich schonen. Wer das Theaterleben liebt, kennt und versteht, wird es begreisen, daß solche gewiß wohlgemeinte Ratschläge bei mir ein taubes Ohr sanden. Das Wort "Schonung" habe ich in den zweiunddreißig Jahren meiner Bühnenwirtsamkeit nie gekannt und nie begehrt. Wer im Theaterberus etwas erreichen will, dars auf Schonung keinen Anspruch machen. Für das künstlerische Begetieren eines sich krampshaft aktiv gebärdenden Halbinvalidentums habe ich nie ein Verständnis gehabt. Auch für den Schauspieler gilt der Sat: "Was du nicht ganz sein kannst, sei sieber gar nicht!"

\* \*

Ich steige nun von der Bühne ins Parkett hinab und ziehe mich in mein stilles Waldnest zurück. Ich gehöre von nun ab wieder ganz meinem hochbetagten Mütterchen, das jest nicht mehr auf das "böse Theater" eifersüchtig zu sein braucht, weil es ihr dereinst ihren Sohn geraubt und so lange Jahre sür sich gesangen nahm; ich gehöre meiner lieben, braven Frau, die alle Aufregung und Beschwerden des Bühnenlebens, alle Freude und Kümmernis redlich, in aufopferndster Weise, mit mir geteilt; ich gehöre nach altem Studentenspruch als "freier Mann" wieder ganz mir selbst, meinen Büchern, meinen Lieblingsstudien und Beschäftigungen wie der von mir stets und über alles geliebten Natur!

Und wenn ich braußen im prächtigen Hochwald unseres Mariahilserberges mit meinen Rüden, meinen treuen Begleitern, dahinschreite, dann bin ich gar nicht so einsam und allein, wie mancher wohl glauben möchte. Dort grüßen mich aus lauschigen Gehegen, von stillverborgenen Auheplätzen gute, liebe Bekannte aus entschwundenen Tagen! ... Da erblicke ich im Geiste den braven Tischler Balentin, den stillzufriedenen Dorsschulmeister Florentius, den grobkörnigen Poirier, den treuherzigen Botosányi, den gemütlichen Landarzt Crusius, den drolligen Bater Lolos, die beiden Wiener: Schalanter und Schöllhofer, den armen Bartel Turaser, den lustigen Steinklopfer und den traurigen

Schmod ... und sie nicken mir freundlich zu und erinnern mich an eine schöne, reiche Zeit tünstlerischen Schaffens. hier oben im herrlichen Bergwald sind all diese Figuren unserer Dichter, die ich im Laufe der Jahre das Glück hatte den Wienern vorzustellen, zumeist zum Leben erwacht, hier gab ich ihnen Körper und schauspielerische Gestaltung.

Das Theaterleben birgt helle und trübe, gute und böse Tage. Wenn mich ein freundliches Schickal überwiegend die ersteren erleben ließ, Stunden und Abende reich an Wohlwollen, Beisall und Anerkennung, verdanke ich dies in erster Linie der ernsten, mühes aber auch liebevollen Schulung meines unversgeslichen Meisters Heinrich Laube und dem deutschen Theaterspublikum, insbesondere dem in seiner Art einzigen liebenswürdigen Wiener Publikum, das mich durch dreißig Jahre in treuer Anteilnahme auf meinem Künstlerwege ausmunternd begleitete, ehrte und beglückte. Der aufrichtige Ausdruck herzsinnigen Dankes hiefür beschließe mein bescheidenes Buch.



.

# Mein Rollenverzeichnis

1870-1902.

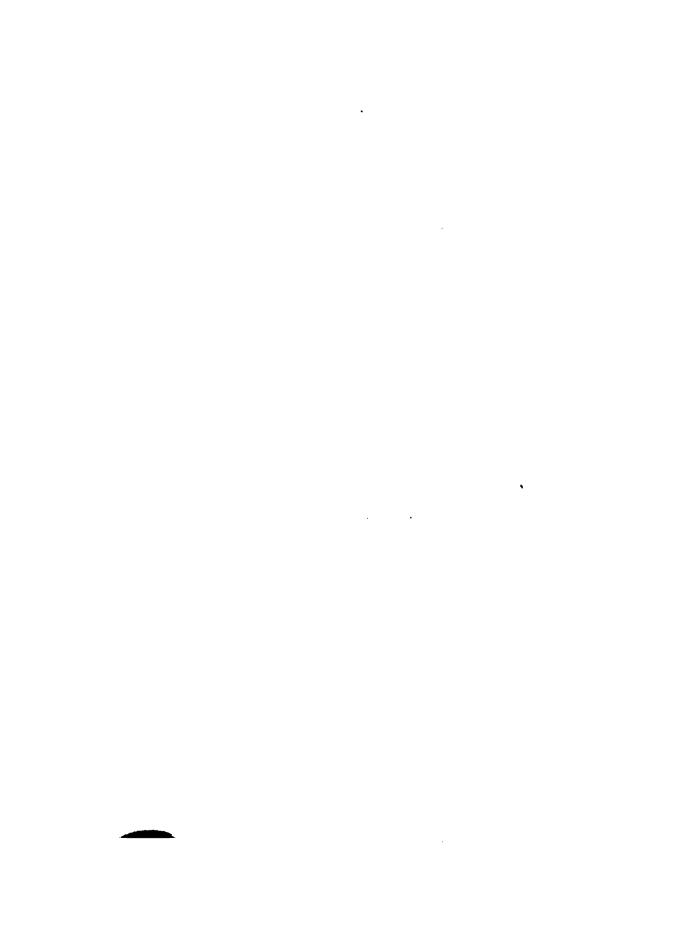



## Olmüb.

1870—1871. Ein delikater Auftrag — Leonce; Das Pasquill - Rat Spiirling; Tantchen Unverzagt — Bergen; Sein Freund Babolin — Babolin; Müller und Miller — Miller; Um Allerseelentage — Raimann; Auf eigenen Füßen Hahnenkamm; Landfrieden — Menzinger; Donna Diana - Berin; Wilhelm Tell - Attinghaufen; Der deutsche Bruder — Gabler; Der Berschwender — Dumont; Die gärtlichen Verwandten — Schummrich; Die schöne Helena Mjar II; Bicomte von Letorières — Tibull; Jesuit und fein Zögling — Scipion; Graf Baldemar — Bor; Borfe und Arbeit - Baron Buffer: Der Betyar - Czifra; Egmont - Banfen; Pfarrer von Kirchfeld - Schulmeifter; Dorf und Stadt — Leutnant; Strafburg, eine deutsche Stadt — Lesoubère; Gavaut, Minard u. Co. — Gavaut; Abentener einer Neujahrsnacht — Pilzow; Luftschlösser — Gablitz; Wallach Menelaus — Knallernatl; Borlefung bei ber Hausmeisterin — Frau Cserditat; Frauenkampf — Grignon; Jabella Orfini — Francesco Medici; Lumpacivagabundus — Windwachel; Ottokars Glück und Ende — Hornek; Rekrutierung in Krähwinkel — Stangel; Un der blauen Donau - Berlhefter; Pfefferrofel - Gunter von Rollingen; Gin Engel - Erlach; Der Zerriffene - Staubmann; Scheibentoni — Graf Mamugna; Eine Frau nach der Mode - Läufl; Unter dem Siegel der Verschwiegenheit — Lorid; Theatralischer Unfinn — Lilienstengel; Gliid, Mißbrauch und Rückehr — Muki; Memoiren des Satans — Graf Cserny; Hutmacher und Strumpswirker — Jgelstisch; Schneider Fips — Fips; Kakadu — Bellecour; Die Journalisten — Schmock; Der letzte Zwanziger — Russo; Don Carlos — Domingo; Ilmkehr — Baron Fayel; Der Erbförster — Buchjäger; Der beste Ton — v. Sporting; Bekanntschaft im Paradeisgartel — Krummschnabel; Der letzte Babenberger — Thurzo; Dr. Fausts Haustäppchen Kammerjunker; Die Käuber — Spiegelberg; Sohn seiner Zeit — Lejai.

#### Brünu.

1871—1872. Sperling und Sperber — Sperber; Graf Effer — Cuff; Die alte Schachtel — Wild; Eine kleine Erzählung ohne Namen - Farrenfraut; Diplomatischer Cancan -Pompignac; Ein moderner Barbar — Alfred v. Horft; Die bezähmte Widerspenftige - Gremio; Ein Lump -Breller; Bater der Debutantin — Spinne; Romeo auf bem Bureau — Willert; Die Banditen — Soldat; Der Beizige -- Simon; Bersprechen hinter'm Berd - Strigow: Unrecht Gut — Lord Elbourn; Relegierte Studenten — Tannenheim; Landfrieden --- Bofefen; Das bemoofte Saupt — Marquis; Englisch — John; Der Zerrissene — Sporner; Therese Krones — Chrenzweig; Judith — Ammon; Aus der Gesellschaft — Graf Feldern; Feuer in der Mädchenschule — Illon; Wenn man nicht tanzt — Ballgast; Drei Baar Schuhe — Stangelineier; Memoiren des Satans la Rapinière; Bon Stufe zu Stufe — Almafi; Der Unbedeutende - Badendorf; Gin verarmter Edelmann -Bevallon; Taufend und eine Nacht — Theaterfekretär: Betziagd nach einem Menschen — Brand; Ein Fuchs — Lord Hamilton; Die Schwestern — Hammeling; Rur Mutter - Benoit; Bans Lange - Benoch; Störenfried — Marrling; Mathilde — Willibald; Ein Florentiner Strohhut — Rosenduft: Faust — Altmeyer; Schwiegersohn unter

Aufficht — Rummel; Kaufmann von Benedig — Gratiano; Drei Baar Schuhe — Wappenknopf; Rosa und Röschen Warden; Der Bojar — Sommerfeld; Rekrutierung in Krähwinkel — Blingler; Schuld eines Mannes — Baudrillard; Prinzessin von Trapezunt — Sparadrap; Onkel Moses - Elfan; E. S. S. - Schusserl; Gine Familie - Marquis; Kabale und Liebe - Kalb; Ein neuer Don Quichote — Rosenholz; Großherzogin von Gerolftein — Bring Baul; Gin Knopf — Bingen; Ballenfteins Lager — erfter Jäger; Baedefer — Dreefe; Dinorah — Bauer; Ein höflicher Mann — Schröpf; — Letter Nationalgardift - Bawek; Man soll den Teufel nicht an die Wand malen - Professor Streit; Schwabenstreiche - Lippele; Macbeth — erfter Mörder; Kabale — Barillon; Wintermärchen — Antolytus; Treue Liebe — v. Bingen; Bauernprozeft — Breindl; Maak Stern — Rögl; Täuschung auf Täuschung - Bazan; Der Meineidbauer - Lewn; Feinde - Gall; Vom Juristentag — Menzel; Er kann nicht lesen — Brimus; Unfere Lehrbuben — Nagl; Therese Arones — Korntheuer; Pariser Leben — Bobinet; Die Schäferin — Blume; Lotalfängerin und Postillon — Fix; Ein liberaler Kandidat — Wetterhorst; Zauberschleier — Uron; Beib aus dem Bolke — Remy; Märchen der Königin von Navarra — Babicca; Die Tochter Belials — Ferdinand; Möriz Schnörche — Schnörche; Bei Wasser und Brot — Wolkenschieber; Ein Teufel - v. Wirth; Der Totentang - Filet; Hohe Bafte - Rabel; Gine Bereinsschwester -Eduard; Chepaar aus dem Bolte - Boirot; Gräfin Bepi — Graf; Direktor von Langenlois — Mondesstrahl; Wildfeuer — Renard; Rote Haare — Sase; Suschel und die Seinen — Huschel; Der schwarze Domino — Lord Elfort; Statthalter von Bengalen — Lord Adolfus; Hamlet — erster Totengräber; Kampl — Muschl; Das Stiftungsfest — Hartwig; Bauer als Millionär — Bustorius; Auf eigenen Füßen — Sahnenkamm; Monsieur Berkules — Schreier; Bechschulze — Schulze; Bose Zungen — Soda; Die Bäschermadeln — Chapeau; Benn Frauen weinen — Stein; Fernande — Bracoffin; Der Goldonkel — Zwiderl;

Die deutschen Komödianten — Wegell; Grundsätze — Moineau; Aus Liebe zur Kunst — Drillhase; Ein Bräustigam, der seine Braut verheiratet — Holly; Ein deutsches Dichterleben — Hahn; Gänschen von Buchenau — Silberling; Mädchen von der Spule — Rolf; Dreißig Jahre aus dem Leben eines Lumpen — Pflastertritt; Der letzte Jesuit — Klenau; Selim III. — Bettelderwisch; Möbelsatlitäten — Kauscher; Eine vollkommene Frau — Fröbel; Sohn auf Reisen — Beter.

#### Mien.

Die mit einem \* bezeichneten Rollen habe ich in Wien freiert.

## Wiener Stadttheater.

- 1872. Demetrius Krongroßmarschall; Stiftungssest \*Schnake; Bruderzwist in Habsburg erster Soldat; Diplomatische Fäden Mr. Wood; Hamlet Bernardo; Konrad Borlauf Niklas; Spielt nicht mit dem Feuer Pappel; Maria und Magdalena \*Schelmann; Graf Hammerstein \*Gottfried; Viel Lärm um Nichts Chprian; Diplomat der alten Schuse Weidner; Lear Oswald; In diplomatischer Sendung Stropp; Gut gibt Mut Jaques; Täuschung auf Täuschung Alkalde: Elzevir \*Tipp.
- 1873. Cousin Jaques \*Bonnegrace; Wilhelm Tell Frießhardt; Sie ist wahnsinnig Wilkins; Wilhelm Tell Itel
  Reding: Mann und Frau \*Toupin; Kausmann von
  Benedig alter Gobbo; Käthchen von Heilbronn —
  Gottschalk: Bluthochzeit Poltrot; Henne und ihre Küchlein — Francois; Ilrbild des Tartüffe — Chapelle; Heines junge Leiden — Liebenthal; Die Karlsschüler —
  Koch; Dorf und Stadt — Balder; Bezähmte Widerspenstige — Tranio: Böse Jungen — Pranger; In der Sommersrische — Schwachenzopf; Waise aus Lowood —
  Sam: Die einzige Tochter — \*Balthasar; Maria Stuart
  — Kent; Das Waldsräulein — Fürst Limburg; Diana

- Bogel; Zwei Schüchterne \*Garadoux; Richard III. — erster Mörder; Ottokars Glück und Ende — König Bila; Der synädige Herr kommt gleich — \*der gnädige Herr.
- 1874. Die Wahrheit lügt \*Rothlauf; llusere braven Landeleute Floupin; Cato von Eisen Kaspar; Die versauberte Prinzessin \*Pigois; Coriolanus Sicinius Belutus; Zwei Taube Damviseau; Seraphine Chapelard; Der verliebte Löwe \*Aristides; Der Königssleutnant Mittler; llstimo Schönemann; Statthalter von Bengalen Svinnen; Egmont Soest: Ein versarnter Ebelmann Alain; Die Hagestolzen Valentin; Julius Cäsar britter Bürger; Die Jugend Ludwig XIV. Monglat; Minna von Barnhelm Wirt; Maß für Maß Ellbogen; Feder und Schwert Krabbe; Sphing Everard; Karlsschüler Pseiser; Hand und Herz \*Grelinger.
- 1875. Die schlimmen Frauen Bonassieur; Opfer der Wissenschaft Tellus; Im Dienste des Königs Coscon; Ein weißes Blatt Paul; Rezept gegen Haussreunde \*Flankn; Ehre um Ehre Patelin; Narrenglück Gilvis; Ins volle Leben \*Cantarelli; Ein wunderbarer Fischsang Laboissière; Antigone Wächter; Biegen oder brechen \*Aumpel; Fallissement \*Jakobson; Corfiz Ilhlseldt \*Kjeld; Der Müller und sein Kind Totensgräber; Rose Michel Gregoire; Sheridans Modelle Sweep; Tiberius Charicles; Herr Präsekt \*Alarich; Epidemisch \*Rehbock.
- 1876. Die reiche Erbin \*Guido; Meeres und der Liebe Wellen Tempelhüter; Großstädtisch \*Makeden; Die Räuber Schufterle; An der Grenze Kappel; Die Kameliendame St. Gaudens; Das henß Ensen \*Vawr; Zitronen \*Trummer; Versprechen hinterm Herd Loisl; Sin ungeschliffener Diamant Hans; Danischeffs Nikifor; Gög von Berlichingen Selbig;

Therese Krones — Ferdinand Raimund; Timon von London — Hentelham; Richards Wanderleben — Fisch; Der Herr Präsett — Borromäus; — Hanswurst — Gut-berz; Egmont — Bansen; Die ehrliche Bäckin — Wilwalt; Große Kinder — Blume; Cendrillou — \*Untoine; Die Frau ist zu schön — Meunier; Der große Wurst — \*Meidinger; Die Fremde — \*Mauriceau; Der Verschwender — Balentin; D diese Männer — Kahle; Nathan — Patriarch; Die sünf Töchter Castillons — \*Castillon; Alpentönig und Menschenseind — Rappeltops.

1877. Montrose — Sir Lucas; Der Herr Sektionschef —
\*Bourgeuil; Beim Gewitter — \*Sorbiers: Gräfin Romani
— \*Toffolo; Freund Frity — Christel; Die Ballhülle —
Duchoussier: Dora — \*van der Krafft; Alegandra —
Lehberger; Beilchendust — Racombert; Der Tunnel —
Godoncourt: Wallensteins Tod — Gefreiter: Der Zigeuner
— Peti; Eine Schachpartie — Marcadieux; Der Pfarrer
von Kirchseld — Wurzelsepp; Ein Sommernachtstraum —
Sequenz; Messalina — Germane: Pompignacs Pathe —
St. Elix; Unsere Verbündeten — Badinois; Sand in die
Augen — Ratinois; Größenwahn — \*Major Lauter;
Durch die Intendanz — \*Strohberger; Marmorherzen —
Alcibiades und Julian: Kausmann von Venedig — Prinz
von Arragon; Karlsschüler — Rieger; Neue Liebe —
Matthias; Orientalische Wirren — Lautensack.

1878. Das neue Kleid — Mylius: Der tote Fisch — Marechal; Reine Liebe — Honnig: Die Seiltänzerin — Carcassonne; Durchgebraunt — \*Billembois: Hans Jürge — Born; Wiener in Paris — Tren; Journalisten — Piepenbrink; Die wilden Maupras — Marcasse; Der erste April — Jaraguela: Stügen der Gesellschaft — \*Auler: Graf Esser — Jonathan; Es läutet — Joses: Die Kameliendame — Giran; Der Klub — \*Pibrac; Eine Demimondeheirat — Baudel: Alte Liebe — \*Bousquier; Jagd nach einem Schwiegersohn — \*Tremolin: Mitten in der Nacht — ein Fremder: Preziosa — Schloßvogt Pedro; Lady Tar-

- tüffe Leonard; Durchgebrannt Montengrain; Hans und Grete Klauß; Marino Falieri Battista; Der Turm in der Stadtmauer \*Timm; Auf den Brettern \*Schulz; Ja, so sind wir! \*Viktorin; Der Jugendsfreund \*Pincebourde; Hauß Fourchambault \*Fourchambault; König Lear Narr; Hausse und Baisse \*Beneditt; Vom Touristenkränzchen \*Willner; Gleich und gleich Waldhoser; Prinz Friedrich Eversmann.
- 1879. Nervus nerum Mann: Zopf und Schwert Eversmann; Wiener in Stuttgart Bartach; Ferreol —
  Perissol; Das neue System Larisson; Das verhängnisvolle Bild \*Dieck; Ein vornehmer Schwiegerschn —
  \*Poirier: Bogelfrei \*Polidof; Ei des Kolumbus —
  Hamburger; Der natürliche Sohn \*Fressard; Ugnes
  von Meran Bertrand; Wie Frauen lieben Boulmier;
  Starke Mittel \*Pamperl; Urbild des Tartüffe —
  Matthieu: Sieben Kinder \*Rocaillon; Sport \*Milhoser; Alpenkönig und Menschenseind Habakuk; Die
  Schauspieler des Kaisers \*Didier; Am Narrenseil
  der Liebe \*Marocin.
- 1880. Nototo Baron; Der Prinz \*Escoulibine; Kabale und Liebe Musikus Miller; Der Sohn der Coralic \*Godefron: Der Herr Gemeinderat \*Pankraz; Kritik der reinen Bernunft \*Dietz; Gräfin Lea \*Brückner: llngesund Martin: Haus Fourchambault Baron Kastiboulois: Haus Fourchambaults Ende \*Baron Kastiboulois: Die Teuselsfelsen \*Quielitz; Ich habe teine Zeit Colardeau; Berschwörung der Hofdamen Kummel; Kurmärker und Picarde Schulze; Schwere Zeiten Schill; Ball zu Ellerbrunn Zucker; Ein Selbstmord \*Attilio.
- 1881. Ich verspeise meine Tante \*Chateaugradin; In geheimer Mission \*Bonisaz; Der Mann in der Flasche \* Jean; Die Goldprobe \*Baron Berghausen; Die kleine Mama Baron; Ich bitte ums Wort Runken;

Ein Lustspiel aus dem Leben — \*Lehmann; Auf der Brautsahrt — \*Potter; Roble Bekanntschaften — \*Malo; Der Hypochonder — Sauerbrei; Die bezähmte Widersspenstige — Vincentio; Die Verlorenen — \*Michler; Mein Sohn — Sturzbach; Aus Freundschaft — Moutonnet; Maschinen — Holmstedt; Gine Vergnügungsreise — \*Gercule; Enterbt — \*Perez; Zwei Schwiegerväter — \*Pibec; Die Welt, in der man sich langweilt — \*Paul Raymond.

- 1882. Kalte Seelen \*Reiman; Obette \*Bechamel; Der Jourfix \*Botosányi; Der Zugvogel Müller; Sergius Panin \*Cayrol; Der Schwabenstreich \*Tamburini; Die Ranzau \*Florentius; Der Kompagnon August Voß; Das unbekannte X \*Chamouillet; Die Sorglosen \*Bolinsky.
- 1883. Der Kniff Benoit; Gespenster Knorz; Mein Leopold Weigel; Unsere Samstage \*Savouret; Hasemanns Töchter Knorr; Reise nach Sumatra Spiller; Aus der Großstadt \*Gebhardt; Meineidbauer Matthias Ferner; Unsere Frauen Pfeffermann.
- 1884. Die Fremde Clartson; Franko-Serben \*Mobillon; Der G'wissenswurm — Grillhofer; Die Kreuzelschreiber — Steinklopferhans; Der Zerrissene — Lips; Der Doppelsselbstmord — Hauderer.

## hofburgtheater.

1884. Harold — \* Morcar.

1885. Heftor — \* August; — Biccolomini — Illo; Wallens fteins Tod — Illo; Edda — Claus; Frau Susanne — \* Riehle: Hamlet — zweiter Totengräber; Gringoire — Ollivier; Der Geizige — Lasseche; Hittenbesiger — \* Mouslinet; Der Erbförster — Frei; Antonius und Kleopatra

- zweite Beltwache; Minna von Barubelm Wirt: Rosenmüller und Finte — Hauptmann Bloom; Fauft — Brander; Der Probepfeil — Dedenrot; Lente Liebe — Bubet: Julius Cafar — Casca; Kathchen von Beilbronn — Rheingraf; Keodora — Defirce.
- 1886. Bitt und For Jenkinson; Was Ihr wollt Narr; Beilchenfresser - Unteroffizier; Burgruine - Balbeim; Coriolanus - erfter Bürger; Berenmeister - Günthner; Die alten Junggesellen — Clavières; Die Maler — Blume; Richard III. — zweiter Mörder; Grachus — Agricola; Karlsschiller — Bleistift; Ödipus — Bote: Georgette — Dr. Genrin.
- 1887. Landfrieden Kunz von der Rosen; Heinrich V. Fluellen; Der Revisor - \*Bobtschinstn: Goldfische -Winter; Stahl und Stein — \* Eisner; Gine alltägliche Geschichte — Carlo: Galante Könige — \* Louvois.
- 1888. Heinrich IV. (erster Teil) Bardolph; Denise Bontferrand; Wintermärchen — Tityrus; Krieg im Frieden hentel; Schach dem König — Frving; Erbförfter — Buchjäger; Rosenkrang und Gillbenstern — Dr. Düring; Ein Erfolg — Schallmeger; Der herenmeifter — Knaus; Julius Cafar — britter Burger; Die Rauber — Abgefandter; Romeo und Julie — Beter; Gon von Berlichingen - taif. Rat.

### Deutsches Boltstheater.

- 1889. Fled auf der Ehr' \*Andra Moser: Der Strohmann - \*Florian; Aus Freundschaft - Moutonnet; Pfarrer von Kirchfeld — Better;
- 1890. Das lette Wort \*Bernhard; Die Kreuzelschreiber Breninger; Der Zimmerherr — \* Grimm; Eva — \* Hartwig; G'wiffenswurm - Poltner; Kreuzelfcreiber - Steinflopferhans; G'wissenswurm - Grillhofer; Gutes Saus -

- \*Purgstaller; Das vierte Gebot \*Schalanter: Die Familie Moulinard \*Moulinard; Der Flüchtling \*Kern; Gespenster \*Engstrand.
- 1891. Festspiel zur Grillparzerseier \*Ferdinand Raimund; Das zweite Gesicht — \*Roberstein: Der selige Toupinel — \*Matthieu; Bernardo Montilla — \*Bernardo; Schuldig — \*Lehr: Hand in Hand — Fellner; Husarenliebe — \*Berćnyi: Dämon Gold — \*Jwan: Die Falle — \*Uli; Großstadtluft — \*Crusius.
- 1892. Der Kompagnon August Boß; Falsche Heilige —
  \*Frossard; Sie schütt sich selbst Hochberg; Die Ehre
   Heinecke; Die Eroßmama \*Oberst; Die Orientreise
   \*Mitrovics; Der Weg zum Herzen Rat; Minna von Barnhelm Just.
- 1893. Zwei glückliche Tage \* Lüttchen: Lolos Bater 
  \*Klemm: Palastrevolution \*Findeisen: Der Talisman \* Habatut: Mauerblümchen \* Spangenbach: Herr Senator \* Andersen.
- 1894. Die Katakomben \*Bohrmann; Lifi Mayer; Halali \*Schnabel; Die Komödianten \*Bégomas.
- 1895. Zirtusleute \* Landowsty.
- 1896. Der große Komet - \*Chriftian: Dr. Klaus Klaus; Goldene Berzen — Ballester; Der Herr Ubbe — \*Ubbe.
- 1897. Das grobe Hemd \*Schöllhofer: Pietro Caruso \*Caruso; Annas Traum \*Wisozky; Helgas Hochzeit \*Diethelm; Hans Huckebein \*Krad; Die Bürgers meisterwahl \*Bezirksrichter; Bartel Turaser \*Turaser.
- 1898. Robinsons Giland \* Castor; Kasperltheater Hausierer; Der Abend — \* Deuben; Im weißen Rößl — \* Giesche; Als ich wiederkam — \* Gieseche.
- 1899. Das Opferlamm \* Griebl: Auf der Sonnenseite -- \*Bummel.

- 1900. Das fünfte Rad \*Gerber; Matthias Gollinger \* Gollinger.
- 1902. Familie Schimet \* Zamadil; Altheidelberg Dr. Jüttner.

Innerhalb dieser 32 Bühnenjahre trat ich in 548 Rollen an 5238 Abenden auf und absolvierte auf 43 Theatern 134 Gaftipiele.



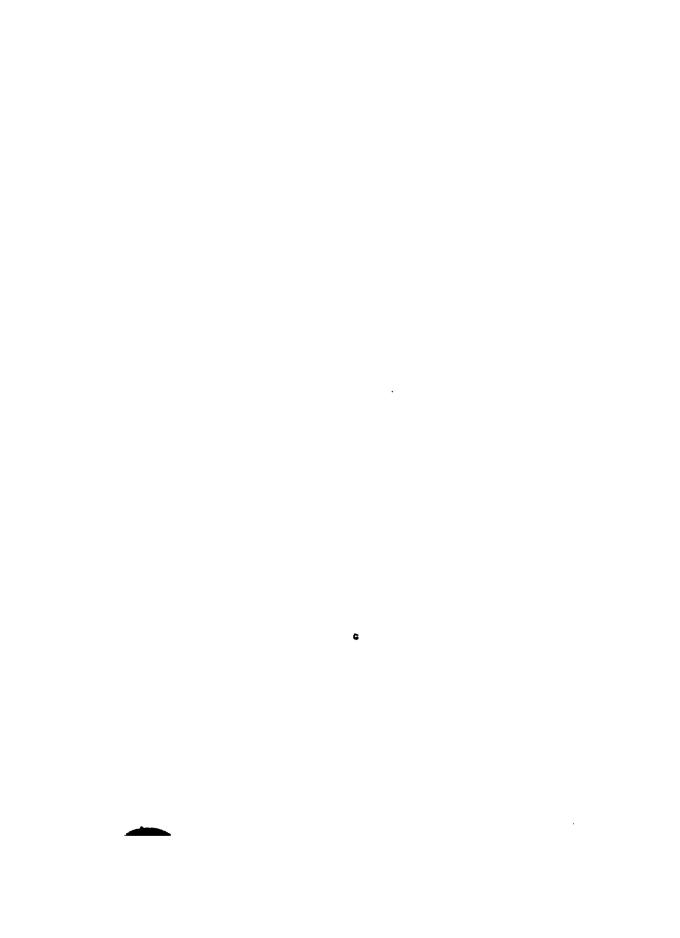



I - Carl Christman I -To Effedig S. Sonicana, Britis.

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

PN 2618 . T97 . A3

PN 2618 .T97 A3 C.1
Aus dem Tagebuche eines Wiener
Stanford University Libraries
3 6105 038 871 336

| • |          |     |     |             |  |  |
|---|----------|-----|-----|-------------|--|--|
|   | DATE     | DUE |     |             |  |  |
|   |          |     |     |             |  |  |
|   |          |     |     |             |  |  |
|   |          |     |     | <del></del> |  |  |
|   |          |     | 1   |             |  |  |
|   |          |     |     |             |  |  |
|   | <u>.</u> |     | وكر |             |  |  |
|   | -        |     |     |             |  |  |
|   |          |     | 1   |             |  |  |
|   |          |     | -   |             |  |  |
|   |          |     | 1   |             |  |  |
|   | <u> </u> |     | 4.1 |             |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

